Nr. 91 - 16.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Belgien 36.00 bfr. Dånemark 8.00 dkr. Frankreich 6.50 F. Griechenland 100 Dr. Großbritannien 65 p. Italien 1306 L. Jagoslawien 226,00 Din. Laxemburg 22,00 Br. Miederlande 2.00 kfr. Norwegen 7.50 akr. Österreich 12 öS. Portugal 100 Esc. Schweden 6.50 skr. Schweiz 1,80 sfr. Spanien 125 Pts. Kanarische Inseln 150 Pts.

7,000-

Nardw

Opfords Freitag, 19. April 1985 - D \* \* \*

Variag AG, Postf. 10 08 64. 4300 Essen 1. To

Variag AG, Postf. 10 08 64. 4300 Essen 1. To

Variag AG, Postf. 10 08 64. 4300 Essen 1. To

Variag AG, Postf. 10 08 64. 4300 Essen 1. To

Variag AG, Postf. 10 08 64. 4300 Essen 1. To

Variag AG, Postf. 10 08 64. 4300 Essen 1. To

Variag AG, Postf. 10 08 64. 4300 Essen 1. To

Variag AG, Postf. 10 08 64. 4300 Essen 1. To

Variag AG, Postf. 10 08 64. 4300 Essen 1. To

Variag AG, Postf. 10 08 64. 4300 Essen 1. To

Variag AG, Postf. 10 08 64. 4300 Essen 1. To

Variag AG, Postf. 10 08 64. 4300 Essen 1. To

Variag AG, Postf. 10 08 64. 4300 Essen 1. To

Variag AG, Postf. 10 08 64. 4300 Essen 1. To

Variag AG, Postf. 10 08 64. 4300 Essen 1. To

Variag AG, Postf. 10 08 64. 4300 Essen 1. To

Variag AG, Postf. 10 08 64. 4300 Essen 1. To

Variag AG, Postf. 10 08 64. 4300 Essen 1. To

Variag AG, Postf. 10 08 64. 4300 Essen 1. To

Variag AG, Postf. 10 08 64. 4300 Essen 1. To

Variag AG, Postf. 10 08 64. 4300 Essen 1. To

Variag AG, Postf. 10 08 64. 4300 Essen 1. To

Variag AG, Postf. 10 08 64. 4300 Essen 1. To

Variag AG, Postf. 10 08 64. 4300 Essen 1. To

Variag AG, Postf. 10 08 64. 4300 Essen 1. To

Variag AG, Postf. 10 08 64. 4300 Essen 1. To

Variag AG, Postf. 10 08 64. 4300 Essen 1. To

Variag AG, Postf. 10 08 64. 4300 Essen 1. To

Variag AG, Postf. 10 08 64. 4300 Essen 1. To

Variag AG, Postf. 10 08 64. 4300 Essen 1. To

Variag AG, Postf. 10 08 64. 4300 Essen 1. To

Variag AG, Postf. 10 08 64. 4300 Essen 1. To

Variag AG, Postf. 10 08 64. 4300 Essen 1. To

Variag AG, Postf. 10 08 64. 4300 Essen 1. To

Variag AG, Postf. 10 08 64. 4300 Essen 1. To

Variag AG, Postf. 10 08 64. 4300 Essen 1. To

Variag AG, Postf. 10 08 64. 4300 Essen 1. To

Variag AG, Postf. 10 08 64. 4300 Essen 1. To

Variag AG, Postf. 10 08 64. 4300 Essen 1. To

Variag AG, Postf. 10 08 64. 4300 Essen 1. To

Variag AG, Postf. 10 08 64. 4300 Essen 1. To

Variag AG, Postf. 10 08 64. 4300 Essen 1. To

Variag AG, Postf. 10 08 64. 4300 Essen 1. To

Variag AG, Postf. 10 08 6

8

.....

Notice Butter than

V12.20

Opfer Officer Freitag, 19. April 1985 - D \* \* A

Sefortion | Axel Springer Vertag AC, Postf. 10 08 64. 4300 Essen 1. Tel. 0 20 54 / 10 11
Whichtige Telefon-Nummern der WELT: Zentralredaktion Bonn (02 23)
304-1 / Anzeigenannahme Kettwig (0 20 54) 10 15 24 / Vertriebsabtellung
Hamburg (040) 347-1 - Pflichtblatt an allen deutschen Wertpapierbörsen

nach Informationen des Verfas-

sungsschutzes nach den USA

zweitgrößter Lieferant von Blau-

pausen für östliche Wirtschafts-

spione. Ziel der Spionageangriffe sei vor allem der Bereich Elektro-

Fähre: Auch zwischen der

\_DDR"-Insel Rügen und dem so-

wietischen Hafen Memel (Klaipe-

da) ist eine Eisenbahnfährverbin-

dung geplant, teilte der CDU-Poli-

tiker Straßmeir mit. Das Bundes-

kabinett hatte in dieser Woche die

Aufnahme von Expertengesprä-

chen über eine Fährverbindung

zwischen Memel und Schleswig-

Uberziehungskredit: Die "DDR"

wird keine Bedingungen für die

anstehenden Verhandlungen über

die Erhöhung des Swing akzeptie-

ren. Darauf soll SED-Polithuro-

mitglied Mittag bei seinen Ge-

sprächen in Bonn und Hannover

Griechenland: Ministerpräsident

Papandreou hat Staatschef Sart-

zetakis offiziell um Neuwahlen für

Anfang Juni ersucht. Regulär wä-

Kein Durchbruch: Die sechste

Runde der chinesisch-sowjeti-

schen Normalisierungsgespräche

ging in Moskau ohne ersichtliches

Ergebnis zu Ende. Die Verhand-

Investitioner: Das in den Unter-

nehmen eingesetzte Sachkapital

bringt wieder deutlich böhere

Renditen als festverzinsliche

der Bundesbank könnte dies wie-

der zu höheren Industrie-Investi-

Bundesbank: Der hohe Dollar-

kurs hat 1984 den Zinsgewinn

kräftig gesteigert. Insgesamt er-

höhten sich die Zinserträge von

13,1 auf 14,9 Milliarden DM. (S. 17)

Weltwährungssystem: Auf einer

Konferenz in Tokio am 21. Juni

wollen die zehn wichtigsten west-

lichen Industriestaaten Vorschlä-

Denkmalschutz: Das mittelalterli-

che Kloster Heydau in Hessen,

das Wohnhaus Richard Dehmels

in Hamburg und das alte AEG-Fa-

brikgelände in Berlin - dieser und

anderer Objekte will sich die

Deutsche Stiftung für Denkmal.

Wertpapiere, Nach Auffa

tionen führen. (S. 13)

lungen begannen 1982. (S. 8)

ren sie erst im Herbst fällig.

hingewiesen haben. (S. 12)

Holstein beschlossen. (S. 12)

nik. (S. 12)

TAGESSCHAU.

POLITIK Spienage: Die Bundesrepublik ist Dementi: Der Vatikan ist Äuße-

rungen von Präsident Reagan ent-

gegengetreten, wonach Papst Jo-

hannes Paul II. sich für die ameri-

kanische Mittelamerika-Politik

ausgesprochen habe. Dem US-

Präsidenten sei keine besondere

Botschaft zu diesem Thema über-

Sowjetwirtschaft: Öffnungsver-

suche gegenüber dem Westen.

Maßnahmen gegen Schwarzhan-

del und Korruption, aber auch ge-

wisse Wachstumserfolge be-

stimmten die UdSSR-Wirtschaft

zwischen Chruschtschow und

Breschnew. Die Probleme mit der

starren Planourokratie blieben je-

doch. Im zweiten Teil einer

WELT-Serie beleuchten zwei

Ostexperten die ökonomische Taktik des Kreml (S. 8)

Ausweisung: Großbritannien hat

den stellvertretenden Marineatta-

ché der UdSSR-Botschaft, Los,

und den Manager der Fluggesell-

schaft Aeroflot, Grigorow, wegen

unannehmbarer Aktivitäten\* des

Prozeß: Im spektakulärsten Pro-

zeß der argentinischen Geschich-

te müssen sich ab Montag sechs

Mitglieder ehemaliger Militärre-

gierungen wegen schwerer Men-

schenrechtsverletzungen verant-

worten. Regierungschef Alfonsin:

Die Nation wird Monate der Pro-

teste und der politischen Span-

nungen erleben. (S. 5)

99 Die Würde eines frei gewähl-

ten Staatsmannes oder Parteivorsitzenden verlangt im Stil des Um-

gangs mit Unterdrückern und

Mördern eine gewisse Distanz und

Der Staatsrechts-Ordinarius Martin Krie-

le, seit 25 Jahren SPD-Mitglied, in einem kritischen Brief an Parteichef Willy

ge für eine Anderung des Welt-

US-Konjunktur: Das Wirtschafts-

sten Quartal mit 1,3 Prozent (Jah-

resrhythmus) stärker ah als erwar-

Börse: Unter dem Einfluß der gu-

ten Nachrichten von der Hanno-

ver-Messe zogen die Aktienkurse

weiter an WELT-Aktienindex

179.5 (178.6). Der Rentenmarkt

zeigte sich stabil. BHF-Rentenin-

dex 101.734 (101.718), Performan-

ce-Index 101,056 (101,011). Dollar-

Mittelkurs 3,0445 (3,0220). Gold-

preis je Feinunze 329,25 (327,35).

Skulpturen: Berlins Akademie

der Künste wirkt wieder einmal

wie ausgetauscht. Der großen

Skulpturen-Ausstellung des Ehe-

pears Matschinsky-Denninghoff

hat Ausstellungsarchitekt Dom-

bois den Saal der Akademie genial

angepast. Die Skulpturen brau-

chen Raum und Luft, um sich be-

haupten zu können (S. 21)

währungssystems erörtern.

ZITAT DES TAGES

Reserve

WIRTSCHAFT

Landes verwiesen.

mittelt worden. (S. 5)

Radsport: Die Organisatoren der Niedersachsen-Rundfahrt, einem Etappenrennen für Amateure, pla-

Elshockey: Die deutsche Nationalmannschaft enttäuschte im zweiten Spiel der WM in Prag nach gutem Auftakt (2:3 gegen Schweden) mit einer 0:5-Niederlanen für 1986, einen Teil der Strecke durch das Gebiet ge gegen Kanada. (S. 10)

#### der DDR zu führen. (S. 10) AUS ALLER WELT

Euthanasie? War es Totschlag oder Futhanasie? Mit dieser Frage muß sich die Haager Staatsanwaltschaft in einem Fall befassen, in dem ein Arzt dem Leben von sechs Altersheimbewohnern durch Insulin-Injektionen ein vor-

Rheinbett: Mit einem Aufwand von 280 Millionen Mark soll das Absacken des Betts des Niederrheins gestoppt werden. In den letzten Jahrzehnten sank der Pegel um bis zu 2,50 Meter. (S. 22)

Wetter: Meist sonnig. Bis 20 Grad.

#### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

zeitiges Ende bereitete. (S. 22)

Katalyszter: Das schadstoffarme Auto - Fragen und Antworten -

Von Heinz Hormann Landesbericht Indonesien: Militärische Kooperation mit Vietnam

– Von Christel Pilz Forum: Personalien und Leserbriefe an die Redaktion der

WELT. Wort des Tages 5.5 and 6 Nigeria: "Illegale" ausgewiesen -Zum dritten Mai seit 1983 – Ar-beitslosigkeit als Grund S. 8

Fernschen: Ein Mann mit Grundsätzen: Hans Söhnker - "Ich habe

Wirtschafts-Leitartikel von Rolf

Boston: Twyla Tharp, Welt-As der Tanzästhetik - Nijinsky als Gum-

Vorfahren der Computer: Hannover zeigt eine Ausstellung alter Rechenmaschinen

## **Bundestags-Debatte um SDI:** Kohl positiver als Genscher

DIE WELT

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Kanzler sieht Chance zu umfassender Abrüstung / Appell zu fairer Partnerschaft

Bundeskanzler Helmut Kohl hat sich gestern im Bundestag wesentlich positiver als Außenminister Hans-Dietrich Genscher zu den grundsätz-lichen Perspektiven einer Wehraumverteidigung (SDI), der Notwendig. keit des amerikanischen SDL-Forschungsprogramms und dem Interesse an einer deutschen Betailigung ge-äußert. Zwar stimmten beide in ihren operativen Forderungen, vor allem in Bezug auf die NATO-Strategie und auf die Voraussetzungen für eine deutsche Forschungsbeteiligung,

überein. Genscher betonte dabei aber mehr die kritischen Aspekte und erwähnte die positiven Prämissen Kohls nicbt. Der Kanzler bezeichnete in seiner einleitenden Regierungserklärung das SDI-Projekt als eine Chance, die beute unverzichtbare Abschreckung durch Androhung der gegenseitigen Vernichtung längerfristig durch eine stärker auf defensive Elemente abgestützte Strategie fortzuentwickeln, die eine weitgebende Abrüstung der Nuklearwaffen zuließe". Ob sich diese Hoffnung erfülle, wisse heute nie-

mand. Sollte es dazu kommen, "so wäre Ronald Reagan ein historisches Verdienst zuzuschreiben". Diese Aussage, die ansatzweise schon in Kohls Münchner Wehrkunderede vom 9.2.1985 enthalten war, fehlte in der Essener Parteitagsrede des Kanzlers, in der maßgeblich von Genscher mitformulierten Stellungnahme des Bundesicherheitsrates gestrigen Debattenbeitrag des Bun-desaußenministers. Genscher wandte ster sogar zu der Perspektive eines sich lediglich gegen ein "Denkverbot" über "neue Wege zu mehr strategischer Stabilität".

Erheblich stärker, als er dies auf dem CDU-Parteitag getan hatte und als es im Text des Bundessicherheitsrates zum Ausdruck gekommen war, unterstrich Kohl in der Regierungserklärung auch, daß die amerikanische SDI-Forschung gerechtfertigt sei und im gesamtwestlichen Interesse liege.

Die Schlußfolgerung des Kanzlers, Bonn unterstütze "im Grundsatz das amerikanische Forschungsprojekt", leitete zu der Feststellung über, die Bundesregierung stehe einer Teilnah-

#### SEITE 4: Im Interesse des Westens

me an der Forschung "aufgeschlossen gegenüber". Im Klartext fügte Kohl hinzu: "Wir werden und müssen daran interessiert sein, Forschungsergebnisse, die umwälzende Auswirkungen in der zivilen Anwendung haben werden, für unsere Industrie nutzbar zu machen."

Die vom Kanzler daran geknüpften sachlichen Voraussetzungen für eine deutsche Teilnahme wurden von Genscher voll unterstützt: faire Partnerschaft und freier Austausch der Erkenntnisse, keine technologische Einbahnstraße, Einfluß auf das Gesamtprojekt. Kohls Forderung nach einer gemeinsamen europäischen Stellungnahme und \_gegebenenfalls paischen Forschungsprogramms.

ster sogar zu der Perspektive eines künftigen "Europa der Technologie"

Hier wie auch beim übereinstimmenden Verlangen nach einer zunächst unentbehrlichen Weiterführung der Strategie der flexiblen Antwort, bei der Warnung vor einer Abkoppelung Europas und vor "Phasen der Instabilität" sowie bei dem Wunsch nach effektiven Verhandlungsergebnissen in Genf erweckten Genschers Aussagen jedoch einen deutlich kritischeren Eindruck. Denn der frühere FDP-Chef formulierte seine Warnungen in manchen Nuancen schärfer als Kohl und verzichtete gleichzeitig auf jede Hervorhebung positiver SDI-Aspekte. Dies veranlaßte den stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden Horst Ehmke zu der Bemerkung: "Herr Außenminister, wir haben gemerkt, wie sehr Sie unsere Sorgen teilen."

Ehmke selbst formulierte die Sorgen sehr drastisch, indem er SDI unterstellte, den Weg zu politischen Verhandlungslösungen zu verbauen, eine neue Runde des Wettrüstens zu eroffnen und für Europa nicht mehr. sondern weniger Sicherheit zu bringen. Ebenso wie die Regierung verlangte auch der SPD-Politiker eine gemeinsame europäische Position zum SDI-Forschungsprogramm, aber er zeichnete deren Inhalt schon jetzt vor: Ablehnung des "Köders der gemeinsamen Forschung" und stattdessen Entwicklung eines eigenen euro-

### Was gilt?

ware Genscher nicht aufgetreten – aufgetreten als was? Als Außenminister Kohls oder als Außenminister der FDP, als unabhängiger Denker aus der FDP oder als ein Abgeordneter zwischen dem CDU-Kanzler und der SPD-Opposition? Genscher changierte - das ist nichts Neues, geriet diesmal aber besonders interessant. Man kann zwei weitere Fragen anfügen: War Genschers Rede außenpolitisch oder innenpolitisch motiviert? Und schließlich - gibt es einen Dissens, vielleicht sogar ein Stückchen Machtkampf zwischen dem Kanzleramt und dem Auswärtigen Amt?

In der Sache jedenfalls ist eines unverkennbar: Im Unterschied zum Kanzler bestimmen den Außenminister überwiegend Bedenken gegen das Projekt der Amerikaner, die Strategie der gegenseitigen Vernichtung durch eine Strategie der Raketen-Abwehr zu ersetzen. Er giht über dieses Ziel nicht einmal ein generell positives Urteil ab. Er sagte auch nicht wie der Kanzler, das Forschungspro-gramm sei "gerechtfertigt, politisch notwendig und im Sicherheitsinteresse des Westens liegend". Er hat sogar, wie die Opposition, Einwände gegen eine deutsche Beteiligung an der

Die Wehraum Debatte hätte SDI-Forschung. Er kann sich, wenn überhaupt, nur eine eurowenn überhaupt, nur eine euro-päische Beteiligung vorstellen. Er fordert ein "Europa der Technologie" und fande es schädlich, wenn Forschung und Forschungsergebnisse, Unternehmen und Kapital von den USA angezogen würden, ohne daß die Regierungen Technologietransfer und Einwirkungsmöglichkeiten sichergestellt Deutlicher kann der anwalt-lich geschulte Minister die

Distanz zu einem Programm, das sein Kanzler eine halbe Stunde vorher grundsätzlich bejaht hatte, nicht formulieren. Die Regierungspolitik stellt sich einmal mehr unkoordiniert dar zum ersten Male aber vor der Öffentlichkeit des Parlaments. Genscher wollte das so. Er erinnerte an die Schwierigl:eiten des Technologie-Transfers mit den USA und spielte dabei auf die jüngste Krise des Kollegen Womer an. Er brachte Europa ins Spiel, was von der Idee her niemand kritisieren wird. In Wirklichkeit aber sind die Amerikaner mit ihrer Weltraumverteidigung in Stellung, bevor "High-Tech-Europa" geschaffen ware. Das weiß der leidgeprüfte Europa-Politiker, Europa ist also die zuverlässigste Bremse gegen SDI. Hat Helmut Kohl gut zugehört?

#### vom 27.3,1985 und ebenso in dem Berliner Senatswahl mit Überraschungen

Vetter (FDP) erst im zweiten Anlauf gewählt / SPD bietet Zusammenarbeit an

Einmütigkeit über den neuen und alten Regierenden Bürgermeister Eberhard Diepgen (CDU), aber his in die Wahlkabine anhaltende Auseinandersetzungen über dessen Bausenator-Kandidaten bestimmten gestern den Start des neuen Senats in Berlin. Während Diepgen sämtliche 81 Stimmen von CDU und FDP auf sich vereinigte, wurde der Berliner Umweltsenator Horst Vetter erst im verweigerten neun Abgeordnete der Koalition Bausenator Klaus Franke (CDU) ihre Zustimmung. Mit 72 Jabei 70 Neinstimmen erhielt Franke nur eine äußerst knappe Mehrheit. Auch Diepgens Stellvertreter, Bürgermeister Heinrich Lummer, fehlten bei der geheimen Abstimmung zwei

Stimmen der Koalition. Franke war von SPD und AL, aber auch von FDP-Seite wegen seines

Nach dem fehlgeschlagenen Ver-

such, den defekten Satelliten "Syn-

com" durch die Besatzung der Raum-

fähre "Discovery" zu aktivieren, stellt sich für die US-Raumfahrtbehörde

Nasa die Frage, ob die Aussetzung

von Satelliten durch eine Raumfähre

nicht noch zu viele unentdeckte Kin-

1984 war für die NASA mit Flug-

verschiebungen und Absagen, ge-

strandeten Satelliten, Computerde-

fekten und dramatischen Startabbrü-

chen in letzter Minute, aber auch mit

erfolgreichen Bergungsaktionen und

Reparaturen von Erdtrabanten im All

sowie neuen technischen Erfolgen ei-

derkrankheiten hat.

ne Berg- und Talfahrt.

**London weist** 

H.R. KARUTZ, Berlin städtischen Baugesellschaft kritisiert worden. FDP-Chef Walter Rasch hatte vor dem Wahlgang im Plenum erklärt, seine Fraktion werde alle Personalvorschläge Diepgens mittragen.

Das äußerst knappe politische Überleben von Franke könnte das Klima in der neu geschlossenen noalition belasien, weil die Union die neun Abweichler in der FDP und nicht in ihren Reihen selbst vermuten dürfte. Hinzu kommt, daß der "starke Mann" der FDP, der neue Finanzsenator Dr. Günter Rexrodt, unmittelbar nach dem Franke-Wahlgang das Traumergebnis\* von 80:62 Stimmen für sich verbuchen konnte.

Die 15 AL-Abgeordneten bestimmten gestern durch Anträge, Ge-schäftsordnungsdebatten und Angriffe gegen den Senat den atmosphärischen Ablauf der ersten Parlamentssitzung. Die Abgeordnete Hei-Verhaltens als früherer Direktor einer de Bischoff-Pflanz sagte, Diepgen

Gescheitertes All-Manöver wirft Fragen auf / Umstieg auf "Ariane" drängt sich auf

Satelliten und wissenschaftliche

Experimente sind. Denn gerade auf

einen zuverlässigen Zeitplan kommt

es den Hauptkunden, der privaten Sa-

tellitenindustrie und dem Verteidi-

gungsministerium, an Dieser Zeit-

plan aber kann nicht mehr eingehal-

ten werden: Er mußte bereits von 13

Niemand lastete das Versagen von

Antriebsraketen der Nasa an. Ande-

rerseits müssen Satelliten für den

Shuttle-Transport mit solchen Rake-

ten ausgerüstet werden, um sie auf

die endgültige Umlaufbahn zu brin-

gen. Bei Trägerraketen alten Stils wie

der europäischen Konkurrenz "Ari-

auf zehn Reisen verkürzt werden.

Nasa-Konzept nicht ausgereift?

verkörpere die "doppelbödige Biedermann-Brandstifter-Rolle

Sprecher der Koalition wiesen die Angriffe der AL zurück und warnten vor "Beleidigungen und ehrverletztenden Außerungen sowie Vorverurwilungen". Für die SPD machte der Abgeordnete und IG Matali-Chef Horst Wagner dem Senat das Angebot, "wo es möglich und sinnvoll erscheint", gemeinsam zu arbeiten. Er kündigte eine konstruktive, nicht destruktive Opposition" an.

Bedingt durch die Osterpause unterzeichneten die beiden Koalitionsführer Eberhard Diepgen und Walter Rasch (FDP) erst gestern den formellen Koalitionsvertrag. In einem Spitzengespräch erzielten beide Einvernehmen, daß an der bisherigen Verankerung der FDP im Bereich der Berlin- und Deutschlandpolitik nichts geändert werden darf.

Wolkenverhangener Himmel zum

In der privaten Satellitenindustrie

überlegt man daher, ob man für die

offenbar größere Zuverlässigkeit

nicht mehr bezahlt und mit der etwas

teureren "Ariane" fliegt. Die Wirt-

schaftszeitung "Financial Times" ver-

öffentlichte gestern eine Berechnung,

nach der der Verlust des "Syncom"-

Fernmeldesatelliten die Mitglieder

des Londoner Versicherungskonsor-

tiums Lloyd's und andere beteiligte

Häuser in London bis zu 92 Millionen

Dollar (276 Millionen Mark) kosten

Das amerikanische Unternehmen

Hughes Communications\*, Erbauer

und Eigentümer des Satelliten, hat der Raumfahrtbehörde für den Start

18 Millionen Dollar (54 Millionen

Mark) gezahlt und kommt auch für

die Kosten der umfangreichen Repa-

Beispiel ist kein Starthindernis.

#### Hypo-Banken senken jetzt die Zinssätze

Die Zinsen für Hypothekenkredite in der Bundesrepuhlik Deutschland sind in dieser Woche auf breiter Front gesenkt worden. Eine Umfrage unter Hnvothekenbanken hat ergeben, daß die Verbilligungen durchschnittlich einen Viertel Prozentpunkt betragen. Seit dem Zinshöhepunkt Anfang März bedeutet dies eine Zinssenkung um etwa einen halben Prozentpunkt

Die Deutsche Pfandbriefanstelt. größtes deutsches Realkreditinstitut, gab eine Verbilligung beispielsweise der auf fünf Jahre festgeschriebenen Zinsen von 8,2 auf 7,95 Prozent bei hundertprozentiger Auszahlung der Mittel bekannt. Im zehnjährigen Bereich sind jetzt noch 8,1 Prozent nach hisher 8.35 Prozent zu zahlen. Bis Anfang April hatten die Fünfiährigen bei der Depfa noch 8,55 Prozent und die zehnjährigen 8,65 Prozent gekostet. Jetzt verbilligte auch die Bayerische Hypotheken- und Wechselbank ihre Konditionen um 0.15 bis fast 0.2 Prozentpunkt. Bei der Hypobank kosten fünfjährige Hypotheken bei voller Auszahlung jetzt ebenfalls 7,95 Prozent und bei zehnjähriger Frist 8 1/8 Prozent. Auch die BfG-Tochter Hypothekenbank (AHB) verringerte ihre Zinsen auf acht (8,25) Prozent im fünfjährigen Bereich. Auf den gleichen Satz verbilligte im Laufe dieser Woche beispielsweise die Frankfurter Hypothekenbank ihre Baugelder.

Nur einige Institute folgten, wie die Umfrage ergab, dem Zinssenkungstrend in dieser zweiten Runde seit März noch nicht und verlangen für fünfjährige Hypotheken noch merklich über acht Prozent Zinsen.

#### "Wirtschaft international konkurrenzfähig"

DW. Frankfurt

Erst Ende 1986 wird sich die Bundesregierung definitiv entscheiden, ob es tatsächlich zu einer Beteiligung

der Bundesrepublik Deutschland bei der Entwicklung des Raumstation-Projekten der Nasa kommt. Dies erklärte Bundesforschungsminister Heinz Riesenhuber in einem Gespräch auf der Hannover-Messe. Sein Besuch in den USA habe die Notwendigkeit verdeutlicht, zunächst zahlreiche Detailfragen - etwa über den Zugriff und die Nutzung Raumstation - in Partnerschaft zu klären und vertraglich abzusi-

chern, bevor es zu einer Grundsatzentscheidung komme. Nach den Worten des Ministers steht außer Frage, daß viele Projekte wegen ihrer Grö-Benordnung nur dann zu realisieren sind, wenn international zusammen-

Dies gelte auch für die USA. Optimistisch äußerte sich Riesenbuber zur internationalen Wettbewerbsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland. Es gebe keinen Technologiebereich, von dem ganz pauschal behauptet werden dürfe, daß die deutsche Industrie hinterherhinke. Vor allem im Vergleich zu Japan zeigten alle relevanten Daten, daß die deutsche Wirtschaft "auf der ganzen Breite industrieiler Hochtechnologiegitter gut vertreten ist". Nachholbe-

gearbeitet wird. Oft genug sei ein einzelnes Land finanziell überfordert.

darf beziehe sich nur auf Einzelberei-Seite 14: Firmenberichte

#### Sudans neuer Machthaber will Numeiri vor Gericht stellen

Dahab kündigt Maßnahmen gegen "Schmuggler der Falaschen" an

Der neue sudanesische Machtha-

ber, General Abdul Rachman Sewar Dahab, hat angekündigt, er werde den von ihm gestürzten Präsidenten Gaafar Numeiri möglichst bald vor Gericht stellen lassen. In einem Interview mit dem ägyptischen Wochenmagazin "Al Mussawar" sagte Dahab auf eine entsprechende Frage, er wer-de dem "gesamten ehemaligen Regime" den Prozeß machen.

Numeiri hält sich seit dem Militär-Putsch vom 6. April dieses Jahres un Exil in Kairo auf. Die meisten Kabinettsmitglieder sowie einige der Verwandten Numeiris befinden sich dagegen in Khartum in Haft.

In dem Interview kündigte Dahah ferner eine Untersuchung über die Luftbrücke an, mit der Tausende von athiopischen Juden im vergangenen Winter über Sudan nach Israel gebracht worden waren. Diejenigen, die für den "Schmuggel" der Falaschen aus Khartum nach Israel verantwortlich seien, würden zur Rechenschaft gezogen, sagte Dahab. Sowohl der

auch Israel hatten Berichte über eine sudanesische Kooperation bei der

Luftbrücke zurückgewiesen. Der israelische Ministerpräsident Shimon Peres bezifferte die Kosten der "Operation Moses", in der rund 15 000 bis 20 000 Falaschen nach Israel gebracht wurden, auf umgerechnet 900 Millionen Mark. Vor Studenten in Tel Aviv sagte Peres. diese Summe sei zwar nicht im Haushalt vorgesehen gewesen, doch sei es \_die Sache wert gewesen\*. Schließlich sei es bei den Aktionen um die Rettung

Zur Zeit befinden sich nach Angaben der Amerikanischen Vereinigung für die äthiopischen Juden noch 9000 der aus Äthiopien evakuierten Falaschen in Sudan. Bei den meisten von ihnen handelt es sich um Kleinkinder, Alte und Kranke.

Der Auswanderungsstrom der Fa-

Meinungen: Das Hackethal-Syndrom - Leitartikel von Lothar alles erreicht" Schmidt-Mühlisch

Spanien: Auf richtigem Kurs -

Gortz

miball

Reise-WELT: Zwei 70jährige suchten das Abenteuer - Mit dem Geländewagen durch Afrika S. I

ane" entfällt dies. Auch um eine Rei-1985 sollte endlich das Jahr werhe von Sicherheitsfragen, die bei den den, in dem die inzwischen vier Fäh-Shuttles wegen der Astronauten beren – "Columbia", "Challenger", "Discovery" und "Atlantis" – zeigen, daß sie zuverlässige Transporter für rücksichtigt werden müssen, braucht sich Ariane" nicht zu kummern Asylanten-Film

Ein in London akkreditierter sowietischer Diplomat und em Angestellter der UdSSR-Luftfahrgesellschaft "Aeroflot" werden wegen Spionage von Großbritannien ausge-

Wie ein Sprecher des britischen Außenministeriums mitteilte, wurde der sowjetische Botschafter Viktor Popow gestern in das Ministerium zitiert und davon unterrichtet, daß die beiden Sowjets innerhalb von sieben Tagen das Land verlassen müssen.

Die Briten werfen den Sowietbür-

gern, dem stellvertretenden Marineat-

taché Hauptmann Oleg Los, und dem

Aeroflot"-Mitarbeiter Wjatscheslaw

Grigorow "unerlaubte Aktivitäten"

vor. Der Vorwurf gilt als Umschrei-

bung für den Begriff Spionage.

Der Berliner Senat hat, wie dpa

berichtet, bei einer privaten Fernsehproduktionsfirms einen Film in Auftrag gegeben, der über die Lebensbedingungen insbesondere aus Sti Lanka stammender Asylbewerber in Berlin berichten und andere Tamilen von der Reise nach Berlin abschrekken soll. Wie der Sprecher der Innenverwaltung, Hans Birkenbeul, sagte. ist mit der Regierung in Sri Lanka vereinbart worden, daß der Film möglichst bald im staatlichen Fernsehen des Landes gezeigt wird. Die Behörden erhoffen sich davon eine Abschwächung der seit einiger Zeit wieder ansteigenden Zahl von Asylbewerbern aus der Tamilen-Minderheit in Sri Lanka. In diesem Jahr hätten bereits mehr als 5000 Ausländer politisches Asyl in Berlin beantragt.

**Bischofs-Wort** Sowjet-Spione aus zur Abschreckung zum 8. Mai

raturversuche auf

fac. Bonn Mit einem "Geistlichen Wort" wird sich heute die Deutsche Bischofskonferenz in die Diskussion zum 8. Mai, dem 40. Jahrestag des Kriegsendes, einschalten. Die Bischöfe wenden sich in dem Dokument gegen alle Tendenzen auch in kirchlichen Kreisen, das Urteil über die Geschichte durch Menschen vorwegnehmen zu lassen.

Anders als in der gemeinsamen Erklärung der evangelischen Kirchen-bünde in der Bundesrepublik Deutschland und in der "DDR" wird in dem Text auch die deutsche Spaltung offen angesprochen.

Auch das Thema Vertreibung wird erwähnt. Leitmotiv des "Geistlichen Wortes" ist der Gedanke, daß Versöhnung unteilbar ist.

Seite 12: Versöhnung nicht teilbar

beitslosigkeit als Grund

ehemalige Präsident Numeiri als

von Menschenleben gegangen.

laschen hatte nach dem Sturz Kaiser Haile Selassies dramatische Formen angenommen. Das neue marxistische Regime betrachtete sie als Verbündete Israels und hielt an ihrer Rechtlo-

# DIE • WELT

### Zählung und Versuchung

Natürlich wissen auch Sozialdemokraten, daß eine allgemeine Volkszählung dringend nötig ist. Bisher ist von der SPD jedoch lediglich ein kraftvolles Vielleicht zu hören. Die Erhebung bedarf nicht nur einer breiten Akzeptanz in der Bevölkerung, käme der Widerstand der SPD hinzu, müßte sie scheitern. Einer ihrer Abgeordneten empfahl seiner Fraktion Ablehnung, wurde jedoch zurückgepfiffen, ohne daß ein klares Ja an diese Stelle getreten wäre.

Nun sind die Sozialdemokraten in einer Zwickmühle, die sie freilich selbst schufen. Sie waren es, die das Gesetz einbrachten. Es fand jedoch keine Gnade vor dem Bundesverfassungsgericht, wurde alsdann entsprechend geändert. So baute die SPD, von grünen Ausfransungen gebeutelt, den Popanz des Schnüffelstaates auf. Er fesselt sie jetzt. Vor wichtigen Land-tagswahlen, wo jede grüne Stimme die rote Mehrheit gefährden kann, ist die Versuchung, sich gegen die Vernunft zu entscheiden, übermächtig. Einstweilen erliegt ihr die SPD.

Die Zeit drängt. Wenn nicht bis zur Sommerpause ein klares Gesetz vorliegt, reicht die Zeit zur Vorbereitung der Zählung am 23. April 1986 nicht mehr aus. Tändeleien mit einer Terminverschiebung auf 1988 oder gar 1990 erhöhen die Akzeptanz der Bevölkerung nicht, sondern suggerieren dem Bürger, die Zählung sei eigentlich unbeachtlich. Das ist sie jedoch keineswegs.

Allein die Bevölkerungszahl, letztmals 1970 erhoben, könnte bis zu einer Million überhöht sein, schätzen Statistiker. In einem Jahrzehnt finden etwa dreißig Millionen Umzüge statt viele vergessen schlicht die An- oder Abmeldung. Auch der Wohnungsbestand enthält bereits eine Unsicherheitsmarge von rund einer Million. Das ware das Wohnungsbauergebnis von drei Jahren. Wenn nicht der heutige Datenschrott durch aktuelle Zahlen über Einwohner, Erwerbstätigkeit, Betriebsstätten, Lehrstellen, Verkehrswege, Pendlerströme, Gebäude und anderes ersetzt wird, handeln Politiker im luftleeren Raum - und unverantwortlich. Die SPD setzt sich dem Verdacht aus, genau das zu wollen. Bietet doch eine nebelverhangene Information die trefflichste Voraussetzung für Wolkenschiebereien.

#### Isola-tionsversuch

Von Enno v. Loewenstern

Frgendwo versteht man ja den Genossen Horst Isola, der A namens der einst renommierten "Arbeitsgemeinschaft Sozi-aldemokratischer Juristen" (ASJ) beantragt hat, den Staatsrechtslehrer Martin Kriele aus der SPD zu werfen. Zwar ist Kriele einer der letzten Professoren von Rang in der SPD; wenn er ginge, bliebe das Feld fast nur noch der Preisklasse Walter Jens überlassen. Andererseits aber: Eben weil Kriele ein Kopf ist, sagt er fürchterlich unbequeme Dinge.

Zum Beispiel hat er neben französischen Intellektuellen in einer Anzeige in "Le Monde" Reagans Nicaragua-Politik unterstützt. Isola: Das stehe in offenem Gegensatz zur SPD-Parteilinie; schlimmer noch, Kriele "befürwortet den gewaltsamen Sturz einer vom Volk ordnungsgemäß gewählten Regierung mit Mitteln des Terrors und des Mordes".

Ach nein - ist die SPD neuerdings gegen Guerrilla-Bewegungen? Gilt nicht mehr, neben vielem anderem, Egon Bahrs Interview im christlichen "Sonntagsblatt", wo dieser Waffenlieferungen an die Guerrilla im südlichen Afrika empfahl? Oder besteht der feine Unterschied darin, daß das Sandinistenregime "vom Volk ordnungsgemäß gewählt" sei?

Wollte Gott, die SPD wagte es und schmisse den Professor hinaus. Dann hörten wir nicht mehr nur Mahnungen, die sich im Nebel des Verschweigens ersticken lassen, wie: "Die Würde eines frei gewählten Staatsmannes oder Parteivorsitzenden verlangt im Stil des Umgangs mit Unterdrückern und Mördern eine gewisse Distanz und Reserve. Diese haben wir schon bei der Kahnfahrt in Oreanda vermißt" (als Brandt 1968 mit Breschnew im wahrsten Sinne des Wortes baden ging).

Nein, wenn Kriele aus der SPD ausgebürgert würde, gäbe es ein Verfahren. Dann könnte man Zeugen vorladen, wie "ordnungsgemäß" die Wahl in Nicaragua war: Frau Violeta Chamorro über die Pressefreiheit, den Gegenkandidaten Cruz über die SA-ähnlichen "Turba"-Terrorbanden bei den Wahlver-sammlungen, Eden Pastora und viele andere. Das wäre ungeheuer lehrreich für die SPD-Parteilinie und für uns alle. Und deshalb wird es keinen Kriele-Ausschluß geben.

### Telefonieren in Nicaragua

Von Günter Friedländer

Nicaraguas Regierung hat die Preise für Telefongespräche ins Ausland, die bereits siebenmal höher waren als in den USA, abermals angehoben. Mit einer semantischen Hochleistung erklärte der Sprecher der Regierung den Grund: "Nach einer umfassenden und ernsten Analyse der operativen Kosten des Sektors des internationalen Verbindungswesens, die sich der Weltwirtschaftskrise nicht entziehen, kam man zu dem Entschluß, daß diese Erhöhung notwendig ist."

Jetzt kostet ein Fünf-Minuten-Gespräch in die USA die Kleinigkeit von 402 Dollar. Das entsprechende Gespräch nach Nicaragua kostet aus den USA, in denen die operativen Kosten für internationale Ferngespräche sich offenbar der Weltwirtschaftskrise entziehen, 5,05 Dollar, in den Nachtstunden sogar nur 4,03 Dollar, etwa ein Hundertstel des Preises in Nicaragua.

Wenn sich die Nicaraguaner, die unbedingt mit jemandem in den USA sprechen wollen, von ihrem Schreck erholt haben, werden sie entdecken, daß nicht alles ganz schwarz ist. Sie können z. B. für zwanzig Dollar statt der 560 Cordobas, die die Bank ihnen dafür zahlt, auf dem Schwarzmarkt 12 000 Cordobas einstreichen und damit ihr Gespräch in die USA bezahlen.

Sie könnten auch daran denken, nicht zu telefonieren, sondern nach Miami zu fahren, um sich nach Herzenslust auszusprechen. Der Rundflug kostet theoretisch 399 Dollar. Das Problem ist allerdings, eine Ausreiseerlaubnis zu bekommen. Die sandinistische Regierung sieht es nicht gern, daß ihre Bürger Vergleiche mit dem Leben in der freien Welt anstellen.

Für die Sandinistas gibt es manche Lichtblicke: Wenn jeder Nicaraguaner sich entschließen würde, nur drei Telefongespräche in die USA zu führen, wäre Nicaraguas Auslandsschuld von 1168 Dollar pro Kopf abgedeckt, eine einzigartige Leistung in der Dritten Welt. Oder wenn nur jeder fünfzigste Nicaraguaner ein einziges Ferngespräch mit den USA führen würde, könnte Nicaragua die 20 Millionen Dollar bezahlen, die es Venezuela für Erdöl schuldet. Venezuela würde dann wieder Erdől liefern, das Nicaragua heute in der Sowjetunion kaufen muß. was dazu beitrug, daß der Preis des Treibstoffs für Autos soeben um tausend Prozent angehoben wurde.



Fußangein am Wege

### Das Hackethal-Syndrom

Von Lothar Schmidt-Mühlisch

Der Dichter Franz Kafka forder-te, als er seine Leiden nicht mehr ertragen konnte, den behandeinden Arzt auf: "Töten Sie mich, oder Sie sind ein Mörder. " Schärfer als mit diesem - scheinbaren - Paradoxon kann man das Problem der Sterbehilfe kaum umreißen. Die Sicht des Kranken ist notwendigerweise eine andere als die des Gesunden. Wer nicht an jener Grenze steht, an der Schmerzen, Verfall und Verzweiflung den Schrei nach Erlösung gebären, der kann eigentlich nicht mitreden, weil auch phantasievollste Nachempfindung nicht ausreicht, den Abgrund zu erkennen, der sich vor dem unheilbar Kranken wohl auf-

Die Diskussion um dieses Problem aber wird ~ auch das ist zwangsläufig – von Gesunden ge-führt. Auch der Arzt Julius Hackethal, an dessen Namen sich wieder einmal die emotionsgeladene Auseinandersetzung knüpft, ist in die-sem Sinne ein Gesunder. Er handelt nach Kriterien, die letztlich in der Furcht begründet sind, daß jedermann in die Lage kommen könnte, aus dem Zustand der Normalität ins Unvorstellbare hinübergerissen zu werden. Diese Angst ist eine Zeitkrankheit. Sie wurzelt in einer modernen westlichen Verdrängung: Unsere positivistische Lebenshaltung verleugnet beinahe psychopathologisch, daß Krise und Schmerz, Schrecken und Grenzüberschreitungen grundlegende, ja, sinngebende Bestandteile der menschlichen Existenz sind. Und entsprechend sind die Ängste, die sich hinter dieser Verdrängung aufbauen, überproportioniert, unangemessen, unheilvoll.

Es gibt keinen Zweifel daran, daß Hackethal - jenseits all dieser Überlegungen - mit der Postversendung von Zyankali nicht nur unverantwortlich, sondern schuldhaft gehandelt hat. Auch aus Holland ist nun ein Fall bekanntgeworden, daß ein junger Arzt mit Insulin den Insassen eines Altersheims zum "Gnadentod" verholfen hat. Beide Fälle untermauern wieder einmal ein altes Argument gegen die Sterbehilfe: Der Gnadentod ist und bleibt ein Tod von Arztes Gnaden. Wer aber schützt uns vor dieser "Gnade"? Und wer garantiert, daß - um bei Kafkas Formulierung zu bleiben - nicht doch der Tötende zum Mörder wird?

Hackethal selbst hat sich immer energisch gegen die "Götter in Weiß" gewandt. Er bestritt die Unmöglichkeit, gegen ärztliche Kunstfehler vorzugehen. Er wollte die Medizin vermenschlichen. Sein Zyankali-Versand aber macht ihn selbst in extremer Weise zum "Gott in Weiß", was ihm in seiner hypertrophen Neigung zum Widerspruch wohl gar nicht aufgefallen ist.

Gleichwohl ist dieser Widerspruch in gewisser Weise paradigmatisch. Er bezeichnet etwas, das man vielleicht auf die Formel des Hackethal-Syndroms könnte. Die Medizin existiert ja nicht außerhalb des geistigen Selbstverständnisses der Zeit und ihrer Gesellschaft. Sie prägt aber nicht zuletzt kraft ihrer krebsartig wuchernden Bedeutung auch dieses Selbstverständnis,

Im gleichen Maße, wie die westlichen Gesellschaften sich auf das Prinzip des bloßen Funktionierens zurückzogen, hat auch die Medizin ihr Selbstverständnis reduziert: Ihr Idealbild ist der funktionierende Mensch. Und dieser Mensch wiederum kompensierte seine Sinnverluste mit einer Glorifizierung der Gesundheit. Sie ist nicht mehr ein Zustand, von dem man ausgeht, sondern zu dem man sich hinbewegt. Als ob der gesunde Mensch das Idealbild der Schöpfung sei und die Krankheit eine lästige Fehlveranstaltung der Natur. Also rennt dieser Mensch zum Arzt wie früher die Menschen in die Kirche. Also beschäftigt er sich mit seinen Fehlerchen. Also läßt er sich seine

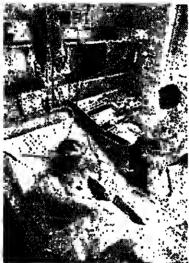

Töten - oder Mörder sein? Arzt,

Pillchen und Säftchen verordnen, joggt durch kränkelnde (!) Wälder, mißt seine Bedeutung allmorgendlich auf der Waage und betet zu Arzt und Krankenkassen: Herr, gib, daß ich wenigstens medizinisch Bedeutung gewinne!

Die Medizin ließ sich auf diese Kompensations-Funktion ein. Sie organisierte ein imperiales System aus Apparaten, Pillen, Vorsorgeuntersuchungen, Organisationen, Finanzierungs-Modellen. Sie verfiel geistig in einen hemmungslosen Positivismus, der sich auch noch getragen und glorifiziert wußte von einem allgemeinen Erlösungsbedürfnis. Daß Krankheit und Tod Fragen an das Wie der menschlichen Existenz sind, wurde hinter einer chinesischen Mauer aus Schmerzmitteln und Therapie-Ersatzhandlungen versteckt. Hackethals aufrührerische Thesen gegen Kunstfehler-Leugnung, Krebs-Vor-sorge und Medizin-Entmenschlichung schienen da so etwas wie ein geistiger Sprengsatz zu sein. Eine Art Revolte gegen die Ersatzreligion des Medizinischen.

In Wahrheit ist Hackethal welchen Staub er auch aufwirbelte, nie eine Alternative gewesen. Daß seine Bücher weggingen wie warme Semmeln, daß man sich über ihn empörte oder ihn anhimmelte-das alles war und ist nichts anderes als die Fortführung des alten Spiels mit veränderten Regeln: Hackethal lieferte keinen Beitrag zur Neubestimmung des Menschenbildes und des Selbstverständnisses der Medizin; er führte nur die modische Variante ein, daß der Patient sich der ärztlichen Möglichkeiten mitbestimmender bedienen sollte.

Die Postwurfsendung mit Zyankali liefert den letzten, den hellhörig machenden Beweis. Der Tod ist verfügbar gemacht wie das schmerzfreie Leben. Und der Arzt in Holland, der gleich sechs alte Menschen "erlöste", fügt sich da ein: Positivistischer, funktionalistischer ist der Mensch wohl kaum je behandelt worden.

Kafkas Wort steht solchen Überlegungen nicht entgegen. Die Verzweiflung, von der es getragen wurde, erschüttert. Aber sie ist kein Freispruch für verfügendes Handeln. Eher das Gegenteil: Von solchen Grenzen aus wäre das Leben zu begründen.

### IM GESPRÄCH W.-D. Zumpfort

### Neue Hoffnung im Norden

Von Georg Bauer

Mit den linkslastigen Parolen und Kapriolen und dem "Gegen-den-Strom-Schwimmen", womit sich die FDP Schleswig-Holsteins in jüngster Vergangenheit bundesweit bemerkbar gemacht hat, soll es vorbei sein. Ihr neuer Landesvorsitzender Wolf-Dieter Zumpfort, Nachfolger von Werner Zywietz, verspricht in Richtung Bonn: "Wir werden ein loyaler Landesverband sein und Martin Bangemann sowie Helmut Hauss-mann voll unterstützen." Unter der Ägide des 40jährigen, der zur Zeit sein Brot als Geschäftsführer beim Unternehmensverband Westküste verdient, dem regionalen Arbeitgeberverband für die Landkreise Dithmarschen und Nord-Friesland, sollen die Freien Demokraten wieder als vernünftige Alternative zu den im Landtag präsenten Parteien von CDU und SPD aufgebaut werden. Für die FDP des Landes ist der

Diplom-Volkswirt. Vater der siebenjährigen Tochter Kim und des fünfjährigen Sohnes Moritz, so etwas wie die letzte Hoffnung, sofern Importware aus anderen Bundesländern nicht berücksichtigt wird. Zumpfort, Leut-nant der Reserve, war nach seinem Studium in Bonn von 1972 bis Anfang 1975 wissenschaftlicher Assistent an der Universität Kiel. Er promovierte zum Doktor der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, wechselte für zwei Jahre (1976 bis 1978) als wissenschaftlicher Mitarbeiter an das Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel und wurde 1978 bis zu seinem Eintritt in den Bundestag 1979 Angestellter der Landesbank Schleswig-Holsteins.

Im Bundestag war er Mitglied des Haushaltsausschusses, des Rechnungsprüfungsausschusses, des Unterausschusses der EG-Finanzierung und Vorsitzender der Arbeitsgruppe Schiffahrt und Werften. Außerdem sitzt er, Mitglied der FDP seit 1972, seit 1981 im Bundesvorstand der Par-

Als Linksliberaler zur Zeit seines Vorsitzes bei den Jungen Demokra-ten des Landes (1974-1976) gestartet,



Von Z bis Z in Schleswig-Holstein: Zumpfort

erlebte er sein Damaskus ange der Finanznöte des Staates als Ausfluß sozialliberaler Wohlfahrtsleistungen. Geübt im Umgang mit Zahlen, und im Bewußtsein der Tatsache, daß Leistungen auch finanziert werden müssen, bereitete er als einziger FDP-Bundestagsabgeordneter nördlichsten Bundeslandes den Absprung aus der Koalition mit der SPD vor. Ein Vorgehen, daß dem "Lambsdorff-Mann", wie er sich selbst ein 💆 stufte, innerparteilich bei der nach links abdriftenden Landespartei zunächst das Aus bescherte.

Heute, wo die Partei mit 22 Prozent der Stimmen als Kümmerling gilt, den niemand so recht ernst zu nehmen vermag, scheint die Zeit für Zumpfort reif. Mit einer geeinten FDP, die ihre Flügelkämpfe in sachlicher Arbeit außerhalb des Parlaments überwunden habe, werde man in die Offensive gehen, sagt er.

Erster Prüfstein für die Mager-Partei unter Führung ihres neuen Landeschefs werden die Kommunalwahlen im kommenden Jahr sein. Der FDP-Landesvorsitzende spielt gar bereits mit dem Gedanken einer Koalition – und zwar: "Unter den jetzigen Bedingungen eines Zweiblock-Systems kann ich mir nur eine Zusammenarbeit mit der CDU vorstellen."

#### DIE MEINUNG DER ANDEREN

#### AUGSBURGER ALLGEMEINE

Zur Volkszählung beißt es bier;

Vermutlich hat die Bundesrepublik weniger Einwohner, weniger Ausländer, weniger Wohnungen und mehr Arbeitslose, als auf dem Papier steben. Niemand weiß genau Bescheid. Schuld daran ist der Datenschrott, aus dem die Staustiken zusammengebastelt werden. Sieht man von den Grünen ab, hegt deshalb kaum jemand Zweifel, daß eine Volkszählung notwendig ist. Doch es sieht danach aus, als werde es so schnell keine geben. Die SPD traut sich nicht, ja dazu zu sagen. Gegen den Widerstand der Sozialdemokraten ist eine Volkszählung nicht zu machen, und diese sorgen sich, linke Sympathisanten an die Grünen zu verlieren . . .

#### **WESTFALEN-BLATT**

Die Bieleselder Zeitung außert sich zur timenten Weitraum-Verreinbarung:

Die zivile US-Raumstation "Cohimbus\*, die in acht bis zehn Jahren unseren Planeten umkreisen soll, wird in amerikanisch-europäischer Zusammenarbeit erstellt ... Die Vorteile für beide Seiten liegen auf der Hand. Die Europäer kommen dank dieser Zusammenarbeit in den Genuß des technischen Innovationsschubes, den das Großprojekt ohne Frage auslösen wird. Sowohl bei der zivilen wie bei der militärischen Raumfahrt haben die Vereinigten Staaten die Signale für den technisch-wissenschaftlichen Start ins 21. Jahrhundert auf grün gestellt, und Europa scheint gerade noch rechtzeitig auf den Zug in die Zukunft aufzuspringen. Insofern profitiert der JuVereinbarung.

#### RHEIN-NECKAR-ZEITUNG

niorpartner weitaus mehr von der

Eine anhaltend lebhafte Auslandsnachfrage sowie eine besonders in diesem Jahr noch lebhaftere Investitionstätigkeit sind zur Zeit die bedeutendsten Konninkturmotoren. Die jungste Abschwächung des Dollars dämpft jedoch auch in Hannover den bisher vorherrschenden Export-Optimismus. Sowohl für das Auslands-als auch für das Inlandsgeschäft der deutschen Industrie hat aber auch die US-Konjunktur eine entscheidende Bedeutung. Schon beute ist zu erkennen, daß die amerikanische Wirtschaft nicht mehr die weltweite Konjunktur-Lokomotive sein wird.

#### THE OSNABRÜCKER OZ ZEITUNG

Zum Besneh Mittags in der Bundesrebu blik heifit es hier:

Bonn zeigt gegenüber dem SED-Politbüromitglied Mittag eine Kontaktfreudigkeit, wie sie sonst nur bei Politikern höchsten Ranges üblich ist. Vom Bundeskanzler über den Bundestagspräsidenten, den Wirtschafts- und Kanzleramtsminister bis zu den Regierungschefs von Bayern. Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen öffnet alles, was Rang und Namen hat, dem Ostberliner Gast die Türen ... Doch bleibt zu fragen, ob Bonn hier nicht fast des guten ein wenig zuviel tut. Solch ungewöhnliche Besuchsliste weckt zwangsläufig hohe Erwartungen, die im Augenblick kaum zu erfüllen sind.

### Wie Libanon neu aufgebaut werden müßte, wenn

Nach dem Rücktritt der Regierung Karame / Von Jürgen Liminski

sche Ruhe wie nach einem Aprilgewitter. Die schiitische Amal-Miliz hat sich als dominierender Faktor im muslimischen Teil der libanesischen Hauptstadt behauptet. Die sunnitische Miliz der Murahitun (Kämpfer für den Glauben) wurde in den Untergrund vertrieben. Fast 40 Tote und 160 Verletzte blieben unter den neuen Trümmern zurück.

In den Räumen der Murabitun hängen fast überall Plakate des 1970 verstorbenen Diktators Nasser, der den Panarabismus predigte - unter der Führung Kairos, versteht sich. Diesen Panarabismus predigt heute vornehmlich Damaskus - unter syrischer Führung, versteht sich. Seit der Vertreibung der PLO Arafats aus Beirut leben die Murabitun von den Gaben Khadhafis. Als panarabische Sunniten sind sie aber einer steinreichen, dünnen Oberschicht libanesischer Glaubensgenossen verpflichtet, mit denen Arafat noch heute Kontak-

Zu dieser Gruppe gehört auch der

In Beirut herrscht wieder trügeri- zur Zeit freischwebende Premierminister Raschid Karame, auch er früher ein glühender Anhänger Nassers. Er konnte nicht zusehen, wie die einzige militärische Formation, die eine allmähliche Rückkehr Arafats nach Beirut ermöglicht hätte, von den Schitten zerschlagen wurde. Er hätte in seinem Establishment das Gesicht verloren. Also griff er zur letzten Waffe einer machtlosen Regierung: Er verkündete den Rücktritt. Das tat der Sohn eines Muftis schon 1976 und 1979; sein Nachfolger Wazzan tat es auch, um später die Amtsgeschäfte wieder weiterzuführen, so wie Karame das wohl auch tun wird. Nur: Es ist heute unerheblich, oh

Karame sie wieder aufnimmt oder nicht. Es gibt keine Geschäfte mehr. Die innere (Un-)Sicherheit ist in den Händen der verschiedenen Milizverbånden, die Außenpolitik wird in Damaskus formuliert, die Legitimität der mittlerweile mehr als zehn Jahre amtierenden Abgeordneten ist zur akademischen Streitfrage geworden, und die Wirtschafts- und Finanzpoli-

tik, einziges Rückgrat der repräsentationslosen Regierung in den letzten Jahren, ist durch die Schwindsucht des libanesischen Pfunds ebenfalls zu einer abstrakten Größe ohne politische Relevanz zerfallen. Es gibt, von der sich selbst erhaltenden und verwaltenden Bürokratie des libanesischen Staates abgesehen, keinen Vorgang mehr, den Karame sinnvoll als Premierminister unterzeichnen könnte. Die Struktur der Republik Libanon hat sich in den Rauchschwaden der libanesischen und fremden Kanonen aufgelöst.

Etwa zwei Dutzend Milizverbände erteilen Befehle über eine unbekannte Zahl von Zivilisten aus 17 Konfessionen. Ein Schema ist nur schwer auszumachen. Die Konturen der Macht verlaufen sich jenseits der Grenzen. Dort werden die Fäden gezogen. Syrien und Iran versuchen die Schitten und Drusen im Griff zu behalten, Israel sucht nur noch den Ausgang aus der Schlangengrube, ist aber wegen seiner militärischen Po-tenz indirekt ein Faktor im Kalkül der anderen. Das Verhältnis zwischen Christen und Israelis ist zwar abgekühlt, hat aber seine ursprüngliche Grundlage, den gemeinsamen islamischen Gegner und den Willen zur Demokratie, nicht verloren. Religiöse Minderheiten in Nahost

müssen zusammenstehen, wenn sie vor den despotischen Kräften eines totalitären und fanatischen Islam nicht in ein Heloten- Dasein zurückgestuft werden wollen. Es gibt auch den anderen Islam, nur nicht mehr im Libanon. Die Christen sind nach ihrer unblutigen Revolution vom 12. März auch für Damaskus wieder zu einem beachtenswerten Faktor geworden. Sie haben sich dem Zugriff der Syrer entzogen und nach der Loslösung von Präsident Gemayel ihre Entscheidungsfreiheit wiedererlangt. Es ist nicht ausgeschlossen, daß Damaskus wieder das Gespräch mit den Christen sucht, nachdem sich die Ohnmacht der Marionettenregierung Gemayel/Karame erwiesen hat. Wichtig für Assad war, daß die Sunniten und Arafat in Beirut einflußlos bleiben. Deshalb hat er auch nicht in die Kämpfe eingegriffen.

Die Christen an der Küste nördlich von Beirut, die Schiiten im Süden, die Drusen im mittellibanesischen Bergland und die Sunniten im Norden Libanons – die einzelnen Bevölkerungsgruppen des Landes haben sich grosso modo in religiös homogenen Gebieten gesammelt, teilweise auch organisiert. Das ist die Gegebenheit, auf der eine Struktur für Libanon aufbauen muß - wenn man wieder daran denken kann

Dezentralisierung heißt der Rabmen für das libanesische Puzzle. Sie muß einhergehen mit einer außenpolitischen Neutralität, etwa nach dem Vorbild der Schweiz. So denken die Christen. Die Schiiten freilich wollen ihren Gottesstaat und die Drusen einfach ihre Autonomie, möglichst fürstlich und feudal, wie es dem Naturell ihrer Führer entspricht. Und die Regierung? Sie wird weiterleben. Mit Dienstwagen und gelegentlichen Nackenschlägen. Die Politik wird obnehin woanders entschieden.





## s Piraten zwischen Profit, Sex and Crime

Bei Nacht und Nebel kopieren sie gestohlene Filme und verdienen dabei Millionen. Doch die Video-Piraten schaden nicht nur der Filmwirtschaft. sondern sie unterlaufen mit Sex- und Gewaltfilmen auch das neue Jugendschutzgesetz.

Von ALEXANDER SCHMITZ

s funktioniert immer ähnlich: Mit Bestechungsgeldern zwischen 2000 und 4000 Mark machen sich die Fälscher einen Filmvorführer dienstbar. Der liefert ihnen nach der Spätvorstellung die Filmrollen; die Fälscher fahren bei Nacht und Nebel in ihre sündhaft teuer ausgerüsteten Werkstätten, kopieren binnen drei, vier Stunden den Kinofilm, und am frühen Morgen sind die Rollen wieder an ihrem alten Platz.

So vervielfältigen sie pro Woche manchmal his zu drei nagelneuer Kino-Hits und machen sich clever zunutze, daß zwischen abends 21.00 Uhr und morgens 4.00 Uhr im Regelfall Hausdurchsuchungen nicht stattfinden. "Eine neue Form bedrohlicher Wirtschaftskriminalität", beklagt der Berliner Staatsanwalt Lutz Wega; ein Kollege aus dem Ruhrgebiet spricht von "mafiaāhnlichen Organisationen", und der Bochumer Staatsanwalt Manfred Stahlschmid spricht von runden 200 Millionen Mark Schaden für die Filmwirtschaft.

Service and the ser

----

Das Thema Video-Piraterie ist - in dieser Woche wurde in Düsseldorf ein großer Fälscherring ausgehoben keineswegs neu, obwohl das von der ehrlichen Filmbranche zu Recht vielgescholtene Urheberrecht (Stand 1966) noch immer ganz so tut; Hat beispielsweise, so die beklagenswerte Erfahrung, ein Fälscher 300 Raubkopien im Wert von über 45 000 Mark produziert, dann verurteilt ihn der Richter zu gerade einem Jahr Gefängnis, schimpft Joachim Birr, Geschäftsführer des deutschen Videoverbandes.

Ein anderer Branchensprecher weist darauf hin, daß ein Rauhkopist locker 10 000 Mark Strafe zahlt, wenn er doch 100 000 Mark Kopierprofit gehabt hat. Die Gesellschaft zur Verfolgung von Urbeberrechtsverletzungen GYU hat in Sachen Video bisher über denen freilich die meisten wie Bagatellfälle geshndet wurden.

#### Der große Coup im "Alten Gasthaus"

Der Fall Gescher vom Herbst 1984 ist ganz und gar typisch für Aufwand und Praktiken der Kopierer: In jenem kleinen Dorf im Münsterland stürmte, MP-bewehrt, die Polizei nach monatelangen Observationen ein Hinterzimmer der ehemaligen Disco \_Altes Gasthaus", deren Türen verrammelt oder gar unter Strom gesetzt worden

 Verdächtige wurden dennoch geschnappt, ein ehrenwerter Verein, der an einen kopierten Film etwa eine Million Mark verdiente. Der gegenüber standen anfangs 800 000 Mark Investitionen für 41 Videorecorder,



acht Monitore, 50 sogenannte Mutterbänder (von denen die Kopien abgenommen werden), dazu 2600 Cassetten und außerdem noch ein sogenannter Filmabtaster, ein teurer Kasten allein eim Wert von weit über einer halben Million Mark

Volker Degener von der Bochumer Polizei seinerzeit: "Die Produktion muß man sich wie ein Schneeballsystem vorstellen" - die Mutterbänder waren auf U-Matic-Tapes Klasse A kopiert worden und von diesen seien dann Güteklasse B-Kopien gezogen worden, die wiederum insgesamt in zwei Schritten weiter "herunterkopiert" worden waren. Das Resultat: Filme die der Endverbraucher für humpige 20 Mark in die Hände bekam; tatsächlich ein Spottgeld angesichts der gängigen Leerkassetten-

Andere professionelle Fälscher machen es den Fahndern - hisher spezialisierten Polizisten, dann einer seit Mai 1981 arbeitenden 30köpfigen Crew der GVU-sowie ab 1985 auch von den Verlegern beauftragte Detektive, wie die internationale Musikund Videoverleger-Vereinigung auf ihrer Ostertagung in Hamburg beschloß - allerdings ein ganzes Ende schwerer. Sie nämlich sind Produzenten der sogenannten "Identkopien", veritabler Replikate, an denen fast das I-Tüpfelchen auf der Verpakekungsbox noch stimmt.

Geschädigte sind bei alledem natürlich nicht nur die Filmfirmen selbst, sondern auch die zahlreichen Videoanbieter, legale Produzenten von Videocassetten, die zum kleinen Teil für zwischen ungefähr 60 und 190 Mark verkauft, zu fast 90 Prozent aber von den wie Pilze aus dem Boden schießenden Verleihläden angeboten werden. Unter den Verleihern gibt es allerdings viele, die von dem verhältnismäßig preisgünstigen Kuchen mitnaschen: Ehrliche Videoverleiher müssen für Filmhits bis zu 300 Mark zahlen, während ihnen die Fälscher ihre Ware für nur ein Drittel des Preises lassen. Noch ausgebufftere Videothekare erwerben von den Fälschern populäre VHS-Kopien und ziehen sich ihre eigenen auf den weniger be-nutzten Systemen Beta und/oder Video 2000 selber. Büßen müssen auch hier die seriösen Video-Produktionsfirmen: Für eine Kopierlizenz müssen sie nämlich normalerweise den Filmfirmen zwischen 100 000 und im Falle besonders kommerzträchtiger Angebot sogar 700 000 Mark pro Streifen

Und noch eine Schattenseite hat diese Form der modernen Wirtschaftskriminalität: Während sich nämlich die Film- und Videohranche verzweifelt und mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln bemüht, die Kontrollen zur Eindämmung der Flut von Sex- und Crime-Videos auszubauen (und seit 1. April ist das Jugendschutzgesetz auch hier gestrafft), überschwemmt die Kopienfälscher-Kaste sozusagen "durch die kalte Küche" den trotz aller Unkenrufe noch immer hungrigen Markt um so zielstrehiger mit Schmutz und Schund betrübliche Aussichten nicht nur, wenn man bedenkt, daß nach Schätzungen des "Händler-Ausschusses Selbstkontrolle Video Neuss\* dem Staatssäckel durch die Praxis der Fälscher etwa 200 Millionen Mark vorenthalten blieben.

#### Der Verlust pro Jahr: 700 Millionen Dollar

Der wahre Video-Freak ganz am Ende der Kette scheint sich um derlei Kümmernisse der Branche nicht zu scheren. Er sei bereit, haben beispielsweise amerikanische FBI-Recherchen kürzlich ergeben, für eine Raubkopie, die praktisch zum Kinostart eine mit genügend Vorschußlorbeeren bedachten Films erhältlich ist, umgerechnet bis zu 1000 Mark auf den Tisch zu legen: Die US-Filmwirtschaft ermittelte deshalb auch jährliche Einbußen von rund 700 Millionen Dollar für seriöse Videoverleiher wie für die Kinoinhaber.

Beispiel Bundesrepublik: Noch vor dem Kinostart des Erfolgsfilms "Das Boot" waren 10 000 Raubkopien die-ses Films auf dem Videomarkt. Sperrfristen nützen da also überhaupt

Über 7200 Titel zählt der Videokatalog, den künftig der Bundesver-

band Video mit dem Verlag des Branchenblattes "Musikmarkt" herausgeben wird. Allein 2000 Filme, schätzt die Branche und die Bundesprüfstelle, würden bei kritischer Betrachtung unter die Jugendschutzzensur gelangen müssen. Fraglich bleibt, oh es etwas nützen wird, wenn in besagtem Katalog diese Filme hrav auf lose beigelegten, orangefarbenen Listen aufgetitelt sind, um sie den Jugendlichen nicht zwangsläufig zugänglich zu machen: Die Wege der Fälscher sind unerschöpflich, eine ständige Herausforderung an die sich gleichwohl straffer formierende Verfolgergilde. Zumal das Ausland in diesem häßlichen Spiel eine nicht unwesentliche Rolle spielt, weil die Freizügigkeit innerhalb der EG, so der "Musikmarkt", dem Einschleusen illegalen Materials außerst förderlich ist.

Waren früher Belgien und Holland "führend" als ausländische Quellen gefälschter Audio/Video-Ware, so scheint sich allen Anzeichen nach zu- Pkw-Hersteller. nehmend jetzt der Mittelmeerraum hierin "profilieren" zu wollen.

Vielleicht aber bringt ein technisches Novum den ersehnten Schutz vor aller Piraterie? Bereits im Dezem ber vergangenen Jahres stellte eine Schweizer Firma ein Sicherungssystem vor mit dem Namen High Securbesteht, daß es nicht mehr, wie früher durch spezielle Codierungen von Originalfilmen, den Piraten nach der Tat fassen hilft, sondern ihn von vornherein davon abhalten soll.

Clou von HSV: Bei der Tonmontage des Films werden auf den Tonspuren zahlreiche Codes gespeichert, die mit Hilfe eines Decoders und einer dazugehörigen, ebenfalls codierten Magnetkarte entschlüsselt, also eliminiert werden können. Ohne Decoder und ohne Karte ist beim Abspielen des Films statt geordneter, angenehmer Geräusche nichts zu hören als ohrenbetäubender Lärm. Die Magnetkarte ist dabei das eigentliche Geheimnis der Erfindung: Die über sie lesbaren Informationen geben exakte Auskünfte über den Ort, an dem die Vorführung eines Films stattfindet sie ist der persönliche "Ausweis" des zu schützenden Films.

# Das schadstoffarme Auto: Fragen und Antworten

Nach zwei Jahren Diskussion ist in Brüssel die Entscheidung über das schadstoffarme Auto gefallen, doch viele Fragen bleiben. Ein Leitfaden für das

umweltfreundliche Auto. Von HEINZ HORRMANN

ünchen sieben-sechs-sieben-sechs-null. Der erste Anrufer morgens kurz nach acht klang verzweifelt. Kaufmann Bertram, der sich selbst als "Saubere-Luft-Pionier" der ersten Stunde sieht, hat sich schon vor Monaten einen Audi mit Katalysator zugelegt. Die Familiendiskussion am Vorabend über den bevorstehenden Sommerurlaub mit dem Wagen brachte ihn in Not. An die Suchfahrten von einer Bleifrei-Tankstelle zur

nächsten in der Bundesrepublik habe er sich gewöhnt, sagte er, "wo aber gibt es nun definitiv in südlichen Ländern bleifreien Sprit und wo nicht?" war seine Frage. Absichtserklärungen für spätere Zeiten nützen mir in den Sommerferien nichts." Der ADAC-Mann, Harald Koester,

antwortete wahrheitsgemäß: "Nur in sieben europäischen Ländern ist im Sommer mit einigen Tankmöglichkeiten zu rechnen, nämlich in Belgien, Dänemark, Luxemhurg, Hol-land, Österreich, Schweden und der Schweiz Die südlichen Urlaubsländer Italien, Spanien, Frankreich müssen passen und hleiben damit für deutsche Katalysatorautos unerreicht."

Fragen wie diese, aber auch Bitten um Informationen über Steuererleichterungen, Fristen, Nachrüstung und die Abgas-Sonderuntersuchung bewegen ein Heer von Autofahrern. Die Verwirrung um schadstoffarme Autos ist nach den EG-Beschlüssen nur auf den ersten Blick zu Ende. Da aber Rechthaber selten gute Ratgeber sind und die ständige Wiederholung der Feststellung, das Katalysator-Chaos schon immer vorausgesagt zu haben, keinem aus dem Abgas-Smog hilft, sind jetzt Aufklärungsaktionen und Verkaufshilfen von Experten Trumpf. Tausende potentielle Käufer wenden sich an die Automohilchubs und an die Informationsstellen der

#### 13 000 mal klingelte das ADAC-Telefon

"Allein der ADAC hat bei Telefonaktionen bis zum Wochenende mehr als ity Video (HSV), dessen Wert darin holfen. In der Münchener Zentrale und in den Gau-Geschäftsstellen sa-Ben Diplom-Ingenieure und Kaufleute an den Fernsprechgeräten und gahen Auskunft. Die Antworten auf die hrennenden Fragen dieses Themen-kreises helfen allen Verkehrsteilneh-

> Frage: Was soll ich tun, wenn es neinen gewünschten Autotyp jetzt noch nicht mit Katalysator gibt? Antwort: Auf keinen Fall mit dem Kauf warten. Gibt es Ihren Wunschwagen noch nicht mit Katalysator, weichen Sie aus. Es gibt bei fast allen Firmen in der Modellpalette gleichwertige "Katy-Autos". Sollte das ausnahmsweise nicht so sein, bestellen Sie ein Fahrzeug ohne Umwandler. Sie müssen dann höhere Steuern einkalkulieren. Suchen Sie aber vorher auch bei den Diesel-Varianten. Das je nach Möglichkeit schadstoffärmste Auto sollte erste Wahl sein.

Kleinwagen unter eineinhalb Liter Hubraum?

Antwort: Die von Franzosen und Italienern heftig gegen den Katalysator verteidigten Kleinwagen bis 1,4 Liter haben als einzige Autos schon jetzt klare Zukunftsperspektiven. Für sie soll frühestens von 1990 an die beschlossene Europa-Norm ECE 15/05 gelten (die Werte, die deutlich über der US-Norm liegen, werden problemios ohne Katalysator erreicht). Erst ah 1994 sollen auch die Minis noch stärker reglementiert wer-

Frage: Wie errechnet sich die Steuerersparnis? Die von der EG akzeptierten und von der Bundesregierung verkündeten Beträge werden doch nicht erreicht. Ein Beispiel: Bei einem Steuersatz von 14,40 Mark zahlt der Besitzer eines 1-Liter-Wagens 144 Mark. Bei einer dreieinhalbjährigen Befreiung ergibt das eine Ersparnis von 504 Mark, statt 750 Mark. Auch bei größeren Modellen ist das der Fall. Wie kommt die Bundesregierung zu ihren Sätzen? Antwort (vom Finanzministerium):

Man kann nicht von 14,40 Mark ausgehen, sondern von den angehobenen Sätzen für nicht entgiftete Autos. 18,80 Mark beziehungsweise 21,60 Mark. So kommt man auf die Endsumme. Ab 1. Januar 1986 gibt es den hisherigen niedrigen Steuerwert nicht mehr.

Frage: Ein Verwirrspiel ist die Regelung der Fristen. Wann sind nun endgültig die Stichtage für die Umstellungen?

Antwort: Der erste hindende Termin ist der 1. Oktober 1988. Dann müssen alle Neufahrzeuge mit mehr als zwei Liter Hubraum den künftigen Abgasgrenzwerten entsprechen. Im Sinne des Gesetzes gelten als neue Fahrzeuge Autos, die Ihre allgemeine Betriebseriaubnis nach diesem Zeitpunkt erhalten haben. Modelle, deren Produktion schon länger läuft, dürfen noch 12 Monate ohne die Anpassung an die Richtlinien weitergebaut werden. Der nächste Termin ist der 1.10.1990. Zu diesem Zeitpunkt müssen neue Kleinwagen mit maximal 1,4 Liter Hubraum den künftigen Regeln entsprechen. Die endgültige Säuberungsaktion der Abgas-Mittelklasse beginnt am 1. Oktober 1991 für die neuen Typen, während die bereits in Serie gelaufenen Fahrzeuge eine Übergansfrist bis 1993 gewährt bekommen. So kompliziert wurde das Verfahren. Übrigens dürfen alle gehrauchten Wagen auch danach noch weiter benutzt werden.

rage: Man hort immer von Zube hörfirmen, die zum Beispiel Hochstromzündungen anbieten, mit denen die US-Abgasgrenzwerte ohne den teuren Katalysator erreicht werden können.

Antwort: Hier gibt es einen deutli-chen Unterschied zwischen den Papierwerten und der Praxis. Jeder Serienmotor läßt sich durch Verstellen der Zündung und durch Abmagern des Leerlaufgemischs auch ohne die jetzt oft zitierte "Vorfunkenstrecke" im Kerzenstecker so einstellen, daß sehr niedrige Schadstoffwerte angezeigt werden. Zum Erfüllen der US-Abgasgrenzwerte im normalen Fahralltag reicht das laut TÜV-Gutachten niemals aus, nicht einmal zu einer 30prozentigen Stickoxid-Reduzie-

Frage: Wie ist die Steuer-Situation bei Diesel-Autos? Antwort: Jeder, der sich einen neuen Diesel kauft, der die Schad-

Frage: Wie ist das nun konkret mit stoffgrenzwerte einhält, braucht erst mal keine Kraftfahrzeugsteuer zu zahlen. Der Befreiungszeitraum ist allerdings für Selbstzünder um die Hälfte kürzer als für vergleichbare Benziner. Ah 1986 dürfen Dieseltriebwerke nicht mehr als 0,12 Gramm Ruß pro Kilometer in die Luft pusten. Die dafür rotwendigen Filter sind im

> Frage: Was ist eigentlich die Abgas-Sonderuntersuchung, welche Autos werden da überprüft?

Antwort: Alle Besitzer von Benzinern müssen seit dem 1. April diesen Jahres zur Abgaskontrolle. Der TÜV und Vertragswerkstätten machen die Tests, die den Kurznamen ASU bekamen. Der Vorführtermin hängt vom Datum der TÜV-Hauptuntersuchung ah. Muß Ihr Auto im Mai zum TÜV, dann ist zu diesem Termin auch die neue Kontrolle fällig. Allerdings nicht im Zweijahresrhythmus, sondern alle 12 Monate. Unverständlich ist: Auch Katalysatorautos und gasbetriebene Fahrzeuge sind nicht ausgenommen, wohl aber Diesel.

Grenzwerte wie in den Vereinigten Staaten?

Frage: Sind bei den EG-Gesprächen die Schadstoffgrenzwerte auch verändert worden, oder hleiht es bei der US-Norm?

Antwort: Der Ministerrat folgte der deutschen Empfehlung, sich an den Grenzwerten der amerikanischen Bundesstaaten bei Fahrzeugen mit mehr als zwei Litern Hubraum zu orientieren. Allerdings schafft der verschleiernde Zusatz "es gilt, einen europäischen Verhältnissen angemessenen Testzyklus zu erarbeiten" wieder Unklarheit. Experten glauben, daß die endgültigen Grenzwerte etwas niedriger liegen als in den Vereinigten Staaten.

Frage: Was ist eigentlich ein Euro-Kat, von dem immer gesprochen wird?

Antwort: Es ist nichts weiter als der altbekannte Dreiweg-Katalysator. Der wesentliche Unterschied zwischen dem US- und Euro-Kat ist lediglich die Einbaulage. Weil man in Europa schneller fährt und damit höhere Temperaturen im Keramikkörper schafft, wird der Euro-Kat ein Stückchen weiter hinten in der Bodengruppe eingebaut. Das schützt ihn und erhöht die Lebensdauer.

Frage: Wie lange halten die Dreiweg-Katalysatoren?

Antwort: Gesicherte Werte liegen für den europäischen Fahrzyklus noch nicht vor. Hersteller sprechen von 80 000 Kilometern, aber erst die Praxis wird die endgültigen Haltbarkeit belegen.

Frage: Welche Nachrüstmöglichkeiten gibt es für gebrauchte Benziner? Lohnt sich der Aufwand? Antwort: Überlegen sollte man bei

Gehrauchtwagen ab dem Jahrgang 1980. Für ältere Fahrzeuge sind technische Maßnahmen kaum sinnvoll. Der von VW für knapp 500 Mark angebotene ungeregelte Micro-Katy kann nur bei kleineren Motoren bis zu 60 PS benutzt werden. Er ist natürlich lange nicht so wirkungsvoll wie der erhehlich größere US-Katalysator, der 90 Prozent der Schadstoffe umwandelt. Die aktuell forcierte Entwicklung der Abgasrückführanlagen sollte abgewartet werden. Im Augenblick sind sie nicht sehr empfehlens-

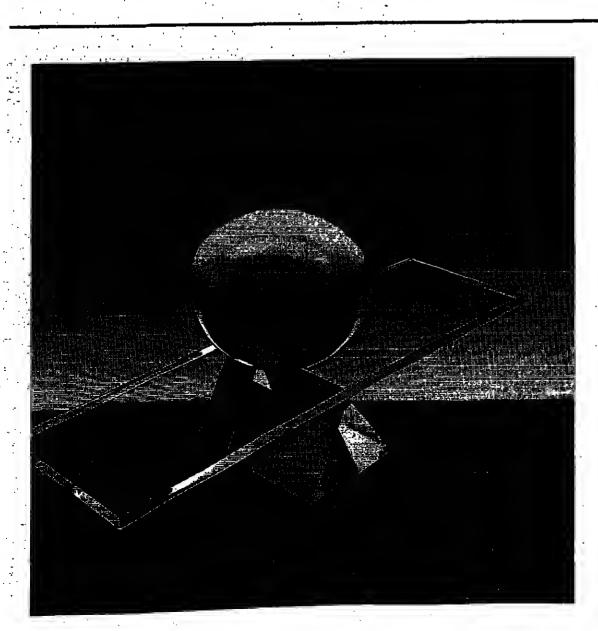

### Die Wechselkurse schwanken. Aber das Risiko läßt sich begrenzen.

im Auslandsgeschäft kann das Währungsrisiko Ihre Ertragschancen deutlich mindern - durch schwankende Wechselkurse zwischen Geschäftsabschluß und Fälligkeit.

Wir zeigen Ihnen, wie Sie dieses Risiko weitgehend vermeiden können, um mit festen DM-Beträgen zu rechnen.

Unsere international erfahrenen Spezialisten sind an den großen Finanzplätzen der Welt vertreten - rund um die Uhr.

Sie sind deshalb auch mit den seltenen Währungen vertraut.

Wie Sie dieses Wechselkursrisiko in den Griff bekommen, zum Beispiel durch ein Devisentermingeschäft oder einen Fremdwährungskredit, sagen Ihnen unsere Experten. Sie beraten Sie auch über Chancen und Möglichkeiten des neuen Instruments Währungsoption.

Sprechen Sie mit uns. Denn unser Service ist es wert.

Deutsche Bank



BMW 518i/ Audi 80 quattro GTE Kilometer Versicherung Radio etc. Total-Tarif proTag

### Verläßt die SPD die westliche Solidarität?

Die neue Geschlossenheit der SPD bricht an einigen Stellen offenbar. Dies zeigt nicht nur die öffentliche Distanzierung von Bundestags-Vizepräsidentin Annemarie Renger von einigen Spitzengenossen in der Frage des Reagan-Besuchs (s. WELT v. 18. 4.), sondern auch eine scharfe Auseinandersetzung mit dem sozialdemokratischen Staatsrechts-Ordinarius Martin Kriele.

In einem jetzt der WELT bekannt gewordenen Briefwechsel Krieles, der einst zu den Ratgebern für die sozialdemokratische Ostpolitik gehörte, mit Parteichef Willy Brandt macht der Professor klar: "Was mich jetzt noch veranlaßt, in der Partei zu bleiben, ist die Solidarität mit den Genossen, die den im Parteiprogramm niedergelegten Prinzipien der westlichen Solidarität treu bleiben, und die Hoffnung, daß sie sich als die letztlich doch maßgebenden Kräfte behaupten werden." Hinzu komme die Hoffnung, daß ein Wahlsieg in Nordrhein-Westfalen "zugleich den intakten Stamm der Partei stärken" werde. Doch möglicherweise wird Kriele dies nicht abwarten können: Wegen seiner Unterschrift unter einem internationalen Aufruf zur Unterstützung der "Contras" in Nicaragua hat die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Juristen ein Parteiausschluß-Verfahren beantragt.

Kriele hatte nach Brandts Mittelamerika-Reise im Herbst 1984 und der Erklärung des SPD-Präsidiums zu Nicaragua vom 2. November das Präsidium in einem langen Brief u. a. gefragt: "Die Amerikaner haben gewiß kein Recht, Menschenrechtsverletzungen in Kuba und Nicaragua anzuklagen, wenn sie dies nicht auch in den rechtsgerichteten Ländern tun. Wieso aber gilt dieser Satz nicht auch umgekehrt: Verlieren nicht auch wir die moralische Legitimation, Menschenrechte in rechtsorientierten Ländern einzufordern, wenn wir es in linksorientierten nicht tun?"

Dann attackiert er Brandt personlich: "Die Würde eines frei gewählten Staatsmannes oder Parteivorsitzenden verlangt im Stil des Umgangs mit Unterdrückern und Mördern eine gewisse Distanz und Reserve. Diese haben wir schon bei der Kahnfahrt in Oreanda (mit Breschnew, d. Red.) vermißt - und seither leider öfters und in zunehmendem Maße. Die Küsse mit Castro können dazu führen. daß die Entspannungspolitik noch nachträglich ins Zwielicht gerät."

Keine Feigheit vor dem Freund"

In seiner Antwort an den \_lieben Martin Kriele\* schreibt Brandt, daß es "sein mag, daß meine Bemühurgen um Frieden, Ausgleich und Verständigung für manchen nicht einfach zu verstehen sind. Das gilt natürlich besonders unter dem Eindruck konservativer Öffentlichkeitsarbeit" - wohl auch des "SPIEGEL", denn: Er "bestätige gerne, daß ich Präsident Castro in einer späteren Phase unserer Gespräche mit seinem Vornamen angesprochen habe, ohne damit natürlich vom "Sie" abzugehen. Nach Spiegel-Art ist daraus eine halbe Blutsbrüderschaft geworden.

Über den Charakter der politischen Ordnung in Kuba war und bin ich mir selbstverständlich im klaren", schreibt Brandt. Aber der Insel-Staat sei "ein wichtiger politischer Faktor in der Krise Mittelamerikas", ohne den "in der Karibik eine dauerhafte Lösung kaum möglich ist". Er habe "in Kuba an allerhöchster Stelle Menschenrechtsprobleme übermittelt und dabei etwas erreicht". Es seien ihm auch von der US-Regierung "in

#### Fanatismus gegen Bundeswehr beklagt

In einem Brief an alle evangelischen Geistlichen in der Bundesrepublik Deutschland hat sich der Bundesvorsitzende des Evangelischen Arbeitskreises der CDU/CSU (EAK), der rheinland-pfälzische Landtagspräsident Albrecht Martin, besorgt über den "Fanatismus" von Jugendlichen gegen die Bundeswehr geäu-ßert. Anlaß für das Schreiben waren die Demonstrationen von Zivildienstleistenden beim Besuch Bundeskanzler Helmut Kohls in den von Bodelschwinghschen Anstalten in Bethel Kohl wollte dort mit rund 100 Wehrdienstverweigerern diskutieren. Die Veranstaltung wurde jedoch aus dem Publikum massiv gestört.

Den "Total-Tarif" von Europear

können Sie in allen größeren.

Städten und an den deutschen

Flughäfen buchen. -

Bitte verlangen Sie ihn bei

lhrer Bestellung ausdrücklich! Unter der Toll-free-Nummer 0130/3151 können Sie sogar zum

Ortstarif telefonisch reservieren -

ganz gleich, von wo aus Sie uns anrufen.

Europear Hauptverwaltung,

Frankfurter Ring 243, 8000 München 46, Telefon 0.89/31.89.60,

Telex 528 483, Btx 40 09 40.

europcar C

Die Zivildienstleistenden brachten nach Martins Einschätzung dabei "maßlose Angriffe gegen die Bundesregierung" vor. "Wie ist es zu erklä-ren", heißt es in dem Brief, "daß junge Menschen, die sich mit solchem Engagement dem Dienst an Behinderten und Leidenden widmen, einem Mann, in dem sie den politischen Gegner sehen, mit solchem Haß begegnen?\* Der Vorfall habe überdies eine "beängstigende Unkenntnis der politischen Abläufe und der jüngsten deutschen Geschichte" sichtbar ge-macht. Man müsse fragen, ob die Wehrdienstverweigerung der Demonstranten "Ausdruck einer grundsätzlichen Ablehnung des Staates Bundesrepublik Deutschland" sei.

dieser Hinsicht noch besondere Wünsche übermittelt worden".

In Nicaragua sei "über den endgültigen Kurs noch nicht entschieden\*. Brandt: "Ich bezweifle, daß die sandinistische Führung sich vorgenom-men hat, das kubanische Modell zu kopieren." Gerade weil noch alles offen sei, "sind die meisten in der Sozialistischen Internationale der Auffassung, den notwendigen Beitrag dazu zu leisten, damit Nicaragua sich nicht gezwungen sieht, den Weg Kubas zu wiederholen, wie es offensichtlich von einigen in Washington eher gewünscht wird, um dann vorgesehene Konsequenzen zu ziehen". Für einen Sozialdemokraten gebe es "kein Weglaufen vor dem Problem der Freiheit im Sozialismus. Die Vereinigten Staaten sind die Führungsmacht der westlichen Allianz, aber daraus ist keine Feigheit vor dem Freund abzuleiten."

"Antiamerikanische Aggressivität"

Kriele antwortete beunruhigt über das Ausmaß an "antiamerikanischer Aggressivität": "Wir wollten im Osten Feindbilder abbauen. Aber nun bestätigt sich anscheinend ein Grund-gesetz der politischen Psychologie: Man kann Feindbilder offenber nur verschieben, und wir dämonisieren die Amerikaner." Wenn man sich an den "maßlosen Anschuldigungen" gegen die USA nicht beteilige, "muß das wirklich allemal Feigheit vor dem Freund sein? Unser politisch-moralisches Problem ist heute so wie eh und je nicht die Feigheit vor dem Freund. sondern die Feigheit vor dem Feind, die allerdings dazu führen kann, daß uns der Feind als Freund und der Freund als Feind erscheint. Brandts "Formel" von der "Frei-

heit im Sozialismus" stimme ihn "unbehaglich: Sie besagt ja etwas anderes als Sozialismus in Freiheit." Wenn an die Stelle der Solidarität der Demokraten die Solidarität der Sozialisten tritt", dann wäre "der antiamerikanische Frontwechsel folgerichtig. und es verwundert dann nicht mehr, daß wir schon den halben Weg dorthin zurückgelegt haben". Er sei am 1. Mai 1960 der SPD

beigetreten, "nachdem das Godesberger Programm auch die letzten demokratischen Wackelpeter auf der Linken klar, vorbehaltlos und entschieden in die Schranken verwiesen hatte. Ich will nicht behaupten, daß sich nur die SPD gewandelt hätte und ich nicht auch Aber... bisher konnte man, auch wenn man in manchen Einzelfragen verschiedener Meinung war, als Sozialdemokrat moralisch mit sich in Übereinstimmung bleiben. Jetzt setzt sich immer mehr die Linie durch, die Sie in Oreanda begonnen haben, als sie zum Erstaunen nicht nur Ihrer Gegner, sondern auch und vor allem Ihrer Anhänger in freundschaftlich gelockerter Atmosphäre Kahn fuhren - mit dem Sieger von Prag aus dem Jahre 1968.

Kriele appelliert: "Kein führendes Mitglied der SPD hat Blut an den Händen oder sonst die Menschenrechte mißachtet - was um Himmels willen ist in Euch gefahren, daß Ihr Euch mehr und mehr mit solchen Leuten solidarisiert? Und wie muß es sich auf die Friedenspolitik auswirken, wenn sich sozialdemokratische Politiker in Moskau vertrauensvoll und freundschaftlich zeigen, in Washington feindselig und mistrauisch?" Wenn sich die Partei aus der westlichen "Solidargemeinschaft langsam und schrittweise, aber immer offenkundiger" davonschleiche. dann müsse dies "die Sowjetmacht geradezu einladen, uns mit Drohung und Verlockung zu Kollaboration und Verrat zu verführen".

#### Kritik an "Abkehr vom Evangelium"

idea, Böblingen

Mit Besorgnis hat der Programmdirektor des Evangeliums-Rundfunks (ERF), der Wetzlarer Pastor Horst Marquard, auf Tendenzen der Abkehr von der Botschaft des Evangeliums in der evangelischen Publizistik reagiert. So kritisiert er die Entscheidung der Evangelischen Film-Jury, die zum Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP) gehört, den Streifen "Entre nous" zum "Film des Monats" April zu erklären. In dem Film wird eine lesbische Beziehung poesitiv dargestellt.

Weiter ging Marquard auf eine Plastik in der Bischofskirche in Hannover ein, die Jesus mit heruntergelassener, offener Hose zeigt. "Es müßte ein Aufschrei durch das Land gehen, daß diese Plastik in kirchlichen Publikationen abgebildet wurde", sagte Marquard.

Zum Auftakt des Zweiten Christlichen Medienkongresses in Böblingen hatte der Pastor den Wunsch geäu-Bert, daß wieder Bibelworte vor dem Sendeschluß und der Nationalhymne im Fernsehen verlesen werden. Die kirchlichen und säkularen Publizisten müßten ihre Scheu vor evangelistischen Programmen abbauen.

Insgesamt bat die Konferenz Evangelischer Publizisten (KEP) um "weniger Gewalt und das Weglassen von Pornographie und Okkultismus" in den Massenmedien.

### "Das SDI-Programm liegt im Interesse des gesamten Westens"

Der Kanzler definiert die Position Bonns zur "Strategischen Verteidigungsinitiative"

RUDIGER MONIAC, Bonn

Die Bundestagsdebatte über die Strategische Verteidigungsinitiative (SDI) Präsident Reagans hat die Positionen der Bundesregierung und der Fraktionen klarer umrissen, als sie das bisher waren. Bundeskanzler Kohl setzte in der Zusammenfassung seiner Regierungserklärung folgende Schwerpunkte, wobei er sich auch sehr kritisch mit der Haltung der SPD auseinandersetzte:

 Das mit SDI in Gang gesetzte For-schungsprogramm der USA ist gerechtfertigt und liegt im gesamtwest-

• SDI ist eine Chance, die heute unverzichtbare Abschreckung durch Androhung gegenseitiger Vernichtung längerfristig durch eine stärker auf defensive Elemente abgestützte Strategie fortzuentwickeln, die eine weitgehende Abrüstung der Nuklearunffen zuließe. Oh sich diese Hoffwaffen zuließe. Ob sich diese Hoffnung erfüllt, weiß heute niemand, setzte der Kanzler hinzu und attakkierte zugleich die Ablehnung des SDI-Forschungsprogramms durch die SPD, weil ein Nein zu diesem Zeitpunkt der Verantwortung, die wir auch für die Zukunft für unser Land haben, nicht gerecht" würde. Denn wer heute nein sagt, wird das Risiko für das Bündnis nicht abwenden und die gegebenen Chancen nicht nutzen können". Kohl bedauerte, daß die Opposition sich schon vor einer genauen Prüfung auf Ablehmung festgelegt habe, und fragte, ob sie mit dieser Haltung den Interessen einer führenden Wirtschafts- und Industrienation ● Die strategische Stabilität zwi-

schen West und Ost und die Einheit des Bündnisses in politischer und strategischer Hinsicht müssen gewährleistet sein. Die NATO-Strategie der Flexiblen Reaktion bleibt unverändert gültig, solange es keine dem

erwirtschaften"

Die Sicherheitsbehörden erwarten

im Bereich der Ausspähung von Wirt-

schaft und Industrie durch östliche

Geheimdienste eine neue Offensive.

Unter Führung des sowjetischen Ge-

heimdienstes strebe der Kreml auch in Forschung und Wissenschaft "eine

Überlegenheit über die westlichen

Staaten an\*, sagte der Regierungsdi-

rektor des bayerischen Verfassungs-

schutzes, Ludwig Schilasky, auf einer

Tagung des Bayerischen Verbandes

schungsapparat wie den sowjeti-

schen", betonte der Abwehrexperte

des Verfassungsschutzes. In diesen

Apparat sei auch die Akademie der

Wissenschaften in Moskau ein-

gespannt, Die Bedeutung, die die So-

wiets der Spionage in den westlichen

Industriestaaten beimessen, gehe be-reits daraus hervor, daß die Aufgabe,

westliches Know-how für die russi-

sche Rüstungsindustrie zu sammeln, dem Zentralkomitee der KPdSU

Als Leitstelle" fungiere ein Komi-

tee beim Präsidium des Ministerrates

in Moskau. Dort werden "Auftragska-

taloge" für die "Informationssamm-

ler" zusammengestellt: Außer den ge-

heimen Nachrichtendiensten gehö-

ren das Staatskomitee für Wissen-

schaft und Technik dazu, ferner die

Akademie der Wissenschaften, das

Außenhandelsministerium und ein

weiteres Komitee für außenwirt-

schaftliche Beziehungen. Berufsspio-ne in einer Front mit Kaufleuten und

Die Kreml-Sammelstelle kann sich

darüber hinaus auf "ein Netz von

Handelsmissionen, Staatsfirmen, ge-mischten Unternehmen der Sowjets

mit westlichen Partnern, und Ein-

kaufszentren stützen", heißt es in

dem Bericht des Verfassungsschut-

zes über die Wirtschaft als Ausspä-

Diese Ausspähung hat nach den

Feststellungen der Spionageabwehr

schon seit Jahren einen "Hochstand"

erreicht. Für den vergleichsweise

niedrigen Einsatz von etwa fiinf Mil-

lionen Mark haben "DDR"-Agenten

allein im Jahre 1970 in der Bundesre-publik, wie Überläufer berichteten,

schätzungsweise 300 Millionen Mark

"erwirtschaftet". Eine Hochrechnung

dieser Kosten-Nutzen-Rechnung

auf die achtziger Jahre ergibt nach

Expertenmeinung inzwischen Milli-

Die Wirtschaft solle Verständnis

für westliche Embargo-Bestimmun-

gen aufbringen, die schießlich auch

dem Schutz der Wettbewerbsfähig-

keit deutscher Unternehmen dienten,

sagte Regierungsdirektor Schilasky.

Hier würden jedoch häufig die Gefah-

ren, die durch Ausspähung drohen,

verkennt. Dies erschwere auch die

Spionageabwehr. In der Aussprache

kritisierte der Vorsitzende des Ver-

bandes für Sicherheit in der Wirt-

schaft, Rolf Jorga, den leichtfertigen

Umgang mit Informationen auch

durch das Bundesforschungsministe-

rium: "Wie lange können wir unsere

Offenheit noch finanzieren?"

übertragen wurde.

Wissenschaftlern.

hungsschwerpunkt.

ardenbeträge.

"Es gibt auf der ganzen Welt keinen

perfekt gesteuerten Ausfor-

für Sicherheit in der Wirtschaft.

WERNER KAHL, München

Ost-Spione

Milliarden

Ziel der Kriegsverhinderung besser dienende Alternative gibt.

 Von zentraler Bedeutung ist für die Bundesrepublik Deutschland die rüstungskontrollpolitische Funktion von SDI: "Dieses Verständnis werden wir gegenüber unseren amerikanischen Verbündeten beharrlich vertreten." Das Ziel bleibt eine drastische Verringerung der nuklearen Offensivsysteme auf beiden Seiten.

 In der bündnispolitischen Bewertung von SDI zeigt sich die Aufgabe, Risiken abzuwehren und die gegebenen Chancen durch Geschlossenheit der NATO und durch verstärkte Einflußnahme der europäischen Verbündeten zielstrebig zu nutzen.

 Bonn wird die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit beim SDI-Forschungsprogramm prüfen und dabei eng mit der deutschen Industrie sowie den europäischen Verbündeten zusammenwirken.

Bundeszußenminister Genscher setzte einen Akzent mit seiner War-nung, die SDI-Forschung dürfe nicht unter Mißachtung des ABM-Vertra-ges übergangslos in eine Entwick-hingsphase übergleiten: "NATO-Generalsekretär Lord Carrington hat zu Recht betont, daß zwischen SDI-Forschung und Entwicklung eine Brandmauer' errichtet werden müsse." Und in einem zweiten Schwerpunkt erwähnte Genscher die Notwendigkeit einer europäischen Kooperation. Richtungweisend sei dafür die deutsch-französische Gemeinsamkeit. Und weiter meinte Genscher: "Es würde den europäischen Interessen schaden, wenn europäische Forscher und Forschungsergebnisse, wenn Kapital und Unternehmen vom amerikanischen SDI-Programm direkt angezogen werden, ohne daß die Regierung den Technologietransfer und die Einwirkungsmöglichkeit sichergestellt hat."

Für die SPD-Fraktion wandten

sich Horst Ehmke und Karsten Voigt mit großer Entschiedenheit selbst gegen eine Beteiligung am SDI-Forschungsprogramm. Ehmke sagte: "Soweit es wirklich nur um For-schung geht, besteht für die Westeu-ropäer kein Anlaß, unsere Grundlagenforschung dadurch zu militarisie-ren, die Freiheit der Wissenschaft dadurch zu beschränken, daß wir einen wesentlichen Teil unserer Forschung in den Rahmen eines militärischen Programms einbringen... Das Angebot wird vielmehr von dem verständlichen amerikanischen Wunsch getragen, westeuropäische Kenntnisse und Fähigkeiten für das SDI-Programm zu gewinnen und einzubinden." Ziel der Amerikaner sei es, das gesamte Programm unter ihrer Kontrolle zu halten und die Europäer an deren möglichen technischen Nutzanwendungen nicht teilhaben zu lassen. Ehmke warnte vor der Gefahr einer "Mischung" von strategischen Offensiv- und Defensivwaffen, die die

Auch der Sprecher der Grünen, Torsten Lange, wandte sich strikt ge-gen SDI als US-Projekt und in zweiter Linie gegen eine deutsche Beteiligung. Er mutmaßte: "Damit sind die USA dabei, sich die Fähigkeit zum nuklearen Erstschlag zu verschaffen." Sie zielten so auf das "politische Wohlverhalten der Sowjetunion".

Stabilität untergraben werde.

In der rund dreistündigen Debatte sprachen folgende Redner: Bundeskanzler Helmut Kohl und Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher, für die CDU/CSU-Fraktion deren Vorsitzender Alfred Dregger, Graf Huyn und Volker Rühe; für die SPD-Fraktion deren stellvertretender Vorsitzender Horst Ehmke und Karsten Voigt; für die FDP-Fraktion Helmut Schäfer und für die Grünen-Fraktion Torsten Lange.

Bundeswirtschaftsminister Martin

Rundfunk-Interview sagte der Parteivorsitzende, das Saarland müsse die mittel und kurzfristigen Probleme, die durch den neu angemeldeten Subventionsbedarf von 202,4 Millionen Mark entstanden seien, selbst lösen. Die neue saarländische SPD: Landesregierung drängt angesichts der Finanziage des Landes hingegen auf eine weitgehende Beteiligung des Bundes. Bangemann erinnerte daran, daß der Bund wiederholt Betriebshilfen und andere Zahlungen abgelehnt habe. Dies bedeute aber nicht, daß

### SPD hält sich Votum offen

"Ablehnung des Volkszählungstermins noch nicht sicher"

PETER PHILIPPS, Bonn Der SPD-Obmann im Bundestags-Innenausschuß, Harald Schäfer, hat zwar erklärt, daß er seiner Fraktion

die Ablehnung des Volkszählungs-Gesetzes empfehlen werde, aber Oppositionsführer Hans-Jochen Vogel hat bereits am Dienstag die Rich-tung vorgegeben: Die innenpolitischen Fraktionsexperten werden gemeinsam mit ihren Partei-Kollegen aus den Ländern in diesen Tagen die Ergebnisse der Bundestags-Anhörung zu dem von der Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf beraten und ihr Petitum dann der Bundestagsfraktion vorlegen, die am

kommenden Dienstag entscheidet. Im Zusammenhang mit dieser Klarstellung hatte Vogel vor Journalisten zugleich die Außerung Schäfers als "personliche Meinung" eines Abgeordneten relativiert und damit den Eindruck aus der Welt geschaffen, die SPD sei bereits auf ein Nein festgelegt. In einer auch vom Innenausschuß-Vorsitzenden Axel Wernitz

(SPD) als "absoluter Alleingang" qualifizierten Erklärung hatte Schäfer die Verschiebung der Volkszählung um zwei Jahre gefordert und seine Meinung zugleich als die der Bundestagsfraktion und der SPD-Innenpolitiker in den Landtagen ausgegeben. Vogels deutliches Offenhalten ist auch im Kontext mit der Erklärung Zimmermanns zu sehen, daß er dieses Gesetz nur im Konsens mit der SPD umsetzen wolle. Streitpunkt ist insbesondere die

Terminfrage, in der nicht nur die SPD gierten Länder Hamburg, Bremen und Hessen plädieren für 1988, Nordrhein-Westfalen hingegen für 1986, den Termin, der auch von der Bundesregierung angestrebt wird. Das Bundesinnenministerium kann es sich angesichts dieser Lage leisten, jede klare Antwort auf die Frage zu umgehen, ob die Volkszählung bei einem entsprechenden Votum der SPD auf 1988 verschoben wird.

Seite 2: Zählung und Versuchung

### John Jahr - Ein Verleger mit imposantem Lebenswerk

UWE BAHNSEN, Hamburg In der deutschen Presselandschaft wirkt er fast schon wie ein Denkmal aus verlegerischem Urgestein: John Jahr begeht morgen in Hamburg seinen 85. Geburtstag, fit und guter Dinge. Bei diesem unermüdlichen Mann heißt das unverändert: tätig sein. In den sechs Jahrzehnten seiner Laufbahn als Verlagskaufmann, die er 1924 als junger Sportredakteur mit der Gründung des Verlags "Sportchronik" begann, hat John Jahr goldene und schwere Zeiten reichlich erlebt. Stromlinienförmig angepaßt war er nie, zugleich aber immer dort zu finden, wo es etwas zu verdienen

gab - oder in Kürze geben würde. Unternehmerisch war John Jahr stets in dem Sinne, daß er etwas unternahm, und das durchaus auch auf Feldern, die nicht gerade zum Unternehmerlager gerechnet werden konn-ten: Nachdem er 1926 gemeinsam mit dem vormaligen Polizeioberst von Arnim den Adressenverlag Dr. von Arnim & Co. ins Leben gerufen hatte, übernahm Jahr Ende der zwanziger Jahre die Anzeigengeneralvertretung für Zeitschriften des kommunistischen Münzenberg-Konzerns, die nach der Machtübernahme Hitlers sofort verboten wurden. John Jahr mußte seinen Wohnsitz Hamburg aufgeben und die Geschäftsführung im

Adressenverlag niederlegen. Er übersiedelte mit Frau und Kindern nach Berlin, gründete den Buchverlag "Die Heimbücherei John Jahr", erwarb die unpolitische Wochenzeitschrift "Die junge Dame" und betrieb eine Reise- und Versand-buchhandlung, bis 1944 der Krieg allem ein Ende setzte-die Firmen wur-

den liquidiert. Jahrs Glanzzeit als Verleger begann, als er 1947, wieder nach Hamburg zurückgekehrt, zusammen mit Axel Springer die mittlerweile legendare Lizenz Nr. 150" für die Frauenzeitschrift "Constanze" erhielt Bei-



Verleger John Jahr wird morgen 85 Jahre alt FOTO: SVEN SIMON

der Wege trennten sich wieder, Jahr schuf seine eigenen Zeitschriften von der "Brigitte" über "Schöner Wohnen", das Wirtschaftsmagazin "Capital" bis zu "Essen und Trinken".

Im Nachrichtenmagazin "Der Spie gel", dessen Teilhaber er von 1950 bis 1961 war, konnte er als 70jähriger über sich lesen, er repräsentiere "ein Stück vorkriegsdeutscher Verlegertradition, zu der die patriarchalische Attitude stets ebenso gehörte wie ein familiär-forsches Regiment in Redaktions- und Verlagsstuben, ein bißchen rationales Verwalten ebenso wie ein bißchen genialisches Wursteln".

Das Ergebnis ist ein imposantes Lebenswerk: Am Verlagshaus Gruner + Jahr ist John Jahr mit einem Viertel beteiligt; ein eigener Familienverlag für Spezialzeitschriften. Engagement an der Hamburger Spielbank, an Bankhäusern und anderen Unternehmen sind hinzuge-

John Jahr, der 1982 mit seiner Frau die goldene Hochzeit feiern konnte, hat seine drei Söhne und seine Tochter an Schaltstellen seines Imperiums postiert. Er selbst ist passionierter Jäger und Pferdezüchter.

### Gedenkstätte Bergen-Belsen wird umgestaltet

100

Die Gedenkstätte für das ehemali ge Konzentrationslager Bergen Bel-sen wird nach dem Willen des nieder sächsischen Landtages neu gestabet In der von allen vier Fraktionen einstimmig verabschiedeten Entschlie-Bung wird die Landesregierung auf-gefordert, die Gedenkstätte so unzin gestalten und zu erweitern, daß sie den Ansprüchen der historischen Forschung und den Bedürfnissen von Besuchergruppen gerecht wird. Da bei sollen das Dokumenten-Haus erweitet und die Aufzeichnungen über die Geschichte des Lagers auf den neuesten Forschungsstand gebracht werden. Außerdem wird eine immittelbare Verbindung zwischen der Ge-denkstätte auf dem Gelände des ehe maligen Lagers und dem Kriegsge-fangenen-Friedhof angestrebt. Nach den Worten des Fraktionsvorsitzenden der CDU, Edgard Blanke, müsse der nachwachsenden Generation ge-zeigt werden, zu welchen Folgen Gewaltherrschaft führen könne.

#### Bangemann lehnt Hilfe für Arbed-Saarstahl ab

11111111

 $I^{3}$ 

525

24.7 24.7

Ele

Bangemann (FDP) hat eine Beteiligung des Bundes an neuen Finanzhil-fen für den Völklinger Konzern Ar-bed-Saarstahl abgelehnt. In einem sich Bonn nicht an einer Lösung des Gesamtproblems beteiligen wolle.

#### Soziales System nicht finanzierbar?

Bei der Finanzierung der Sozialausgaben sind für Arbeitnehmer wie Arbeitgeber die Grenzen der Belastbarkeit bereits "überschritten", er-klärte Professor Joechim Zahn, Vorsitzender des Kuratoriums des Instituts "Finanzen und Steuern" gestern auf der Jahresmitgliederversammlung in Bonn. Nach Angaben Zahns sind die Sozialausgaben in der Bundesrepublik von 1960 bis 1983 von 62.8 auf 537,2 Milliarden oder fast das Neunfache gestiegen. Zugleich nahm der Anteil am Bruttosozialprodukt die Sozialleistungsquote - von einem Fünftel auf nahezu ein Drittel zu. Die Sozialleistungen je Einwohner sind in den knapp 25 Jahren von 1132 auf 8 755 Mark gestiegen. Diese Bean-spruchung des Bruttosozialprodukts für soziale Zwecke nannte Zahn bedenklich hoch", und die Finanzierbarkeit des sozialen Sicherungssystem sei "gefährdet".

Der Finanzierungsanteil des Staats an den Sozialausgaben sei von 1965 bis 1983 von 43 auf 35 Prozent zurückgegangen, der der Versicherten (im wesentlichen Arbeitnehmer) von 18.1 auf 28.8 und der der Arbeitgeber von 35,3 auf 36,2 Prozent gestiegen. Damit sind die Arbeitgeberbeiträge um rund ein Drittel höher als die Versichertenbeiträge und inzwischen sogar höher als die Staatszuweisungen." Die jüngsten Konsolidierungserfolge würden durch neue, kostenträchtige sozialgesetzliche Verbesserungen (Beispiel: allgemeines Erziehungsgeld ab 1986 mit Mehrkosten für den Bund schon im Einführungsjahr von über einer Milliarde Mark) wieder rückgängig gemacht.

#### Emmerlich gegen den Kompromiß

Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Alfred Emmerlich, hat in einem Gespräch mit dem Vorsitzenden der Berliner Jüdischen Gemeinde, Heinz Galinski, erklärt, er erwarte die Ablehnung des Gesetzeskompromisses der Regierungskoalition zur "Auschwitz-Lüge" durch seine Partei bei der Abstimmung im Bundestag Ende nächster Woche. Die SPD habe Galinski und den Vorsitzenden des Zentralrates der Juden, Werner Nachmann, zu Konsultationen eingeladen, nachdem der Rechtsausschuß des Bundestages mit der Mehrheit der Koalitionsparteien die nichtöffentliche Anhörung der beiden Persönlichkeiten abgelehnt habe. Das Gespräch mit Nachmann solle am Dienstag nächster Woche stattfinden.

DIE WELT (USPS 603-590) is published dolly except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 365,00 per annum. Distributed by German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NI 07632. Second class postage is paid at Englewood, NI 07631 and at additional mailing offices. Postmarter: send additional mailing offices. Postmarter: ANGUAGE PUBLICATIONS, INC., 560 Sylvan Avenue, Englishwood Cliffs, NI 07632.

Gedenkstäte Bergen-Belge wird umgege

Raman

Bangemann (the

Nortales Size

vicht finisie

\_\_\_\_

to the state of



### Indonesien und Vietnam Argentiniens Generäle kooperieren militärisch

Jakarta weicht bei Kambodscha von der Asean-Politik ab Drei ehemalige Präsidenten unter den Angeklagten

CHRISTEL PILZ, Bangkok Indonesien und Vietnam haben zusammen beschlossen, militärisch zusammenzuarbeiten. Dies erklärte General Benny Murdani, Oberkommandeur der indonesischen Streitkräfte als Ergebnis des fünftägigen Besuchs seines vietnamesischen Amtskollegen, General Van Tien Dung in der indonesischen Hauptstadt Jakarta.

Für General Dung, der vor zehn Jahren als Chefstratege zum Sieg der Truppen Hanois über das damals nichtkommunistische Saigon Geschichte machte, war dies der erste Besuch in einem Land der südostasiatischen Staaten-Gemeinschaft Asean (Thailand, Indonesien, Malaysia, Singapur, Philippinen, Brunei) hund zugleich sein erster Auslandsaufenthalt außerhalb des sozialistischen Blocks.

Weder Murdani noch Dung gaben nähere Auskünfte über den Inhalt des als "umfassend" bezeichneten Kooperationsprogramms, das jedoch damit beginnen dürfte, daß Hanoi Ende dieses Jahres einen Militärattaché an seine Botschaft in Jakarta schickt.

Dem Indonesien-Besuch von Dung waren mehrere zum Teil geheime Reisen Murdanis nach Vietnam vorausgegangen. Bei seinem letzten offiziel-len Hanoi-Besuch im Februar 1984 hatte er erklärt, er sei überzeugt, daß .Vietnam keine Gefahr für Südostasien" darstelle.

Diese Äußerung hatte einen Sturm des Protests in Thailand ausgelöst, wo Tausende von Soldaten der königlich-thailändischen Streitkräfte im Kampfeinsatz zur Abwehr gegen die Vietnamesen stehen.

Am selben Tag, an dem Murdani die militärische Zusammenarbeit mit Vietnam verkündete, erklärte der für die thai-kambodschanische Grenze zuständige erste Regionskommandeur, Generalleutnant Pichit, er habe keine Zweifel, daß Vietnam auf längere Sicht seinen Weitermarsch nach Thailand plane. Eine solche Strategie bestätigt Hanoi indirekt selbst. In allen politischen Reden und Schriften wird das Volk ständig an seine "noble " internationale Pflicht" erinnert, den "progressiven Kräften in Südostasien zum Sieg zu verhelfen", und daß Kambodscha dazu das Sprungbrett

#### Krakauer Pfarrer will klagen

AFP, Warschau Die Krakeuer Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen über die Miß-

handlungen an dem regimekritischen Krakauer Pfarrer, Tadeusz Zaleski. eingestellt. Gegen diese Entscheidung will der Geistliche vor einer hö-·heren Instanz Klage erheben. Zaleski war am Ostersamstag von Unbekannten überfallen worden. Bei Wiedererlangung des Bewußtseins stellte er über 20 Brandverletzungen an seinem

Die vermutlich mit Zigaretten beigebrachten Male hatten die Form des V-Zeichens der verbotenen Gewerkschaft Solidarität". Eine von dem Krakauer Erzbischof eingesetzte Arztekommission hatte ausgeschlossen, daß der Pfarrer sich die Brandwunden selbst beihringen konnte:

Doch General Murdani, Chefstratege seines Landes, das keine gemeinsame Grenze mit Indochina teilt, das drei Flugstunden über die südchinesische See hinweg von Vietnam entfernt liegt, hat eine andere Sicht. Er denkt langfristig, im Rahmen einer Konzeption, die Indonesien eine Einflußsphäre sichern soll. Als ihre natürliche Einflußsphäre betrachten indonesische Strategen ihre malayisch sprechenden Nachbarn, Brunei, Singapur und Malaysia. Dagegen sehen sie Thailand als Teil Indochinas und halten es für Gebot der Geographie, daß Thailand sich mit seinen indochi-

nesischen Nachbarn arrangiert. Mitarbeiter Murdanis erklärten der WELT folgende Punkte als Grundlage der von diesem vertretenen Indochina-Strategie:

1. Indonesien anerkennt Vietnam als kommunistischen Machtfaktor in Südostasien; 2. Indonesien bezweifelt, daß Vietnam über Kambodscha hinaus territoriale Ambitionen hat: 3. Indonesien möchte Vietnam als Pufferstaat gegen China. So ist es für Murdani Realpolitik, die Präsenz der Vletnamesen in Kambodscha anzuerkennen. Das erklärt seinen Ausspruch gegenüber Van Tien Dung, er vertraue der Fähigkeit der vietnamesischen Truppen, den kambodschanischen Widerstand zu zerschlagen.

Diese Äußerung hat in Asean-Krei-sen, insbesondere in Bangkok, Protest ausgelöst. Seit dem Einmarsch der Vietnamesen in Kambodscha unterstützt die Gemeinschaft der Asean den kambodschanischen Widerstand gegen Vietnam und fordert den voll-ständigen Abzug aller vietnamesischen Truppen als die Voraussetzung

für eine politische Lösung. Ist Indonesien jetzt dabei, dieser Asean-Politik, die es bisher mitgetragen hat, in den Rücken zu fallen? Der indonesische Außenminister Mochtar Kusumaatmadja versicherte vor zwei Tagen in Bangkok, daß sein Land auch künftig die Kambodscha-Politik der Asean unterstützen werde. Auch begrüßte er die jungste Empfehlung eines US-Kongreßausschdusses, die nichtkommunistischen Widerstandsgruppen in Kambodscha mit fünf Millionen US-Dollar Militärhilfe zu unterstützen Doch Bangkok bleibt

#### "Neves soll in Würde sterben"

dpa, Sae Paulo

Zwei brasilianische Bischöfe haben im Zusammenhang mit der schweren Erkrankung von Brasiliens Präsident Neves davor gewarnt, das Leben eines unheilbar kranken Menschen mittels medizinischer Apparate künstlich zu verlängern. Der Bischof von Ilheus, Valfredo Tepe, erklärte: Wenn der Tod unabwendbar ist und die Maschinen das Leben ohne Aussicht auf Genesung nur noch künstlich verlängern, ist der Moment gekommen, wo jeder Bürger das Recht hat, in Würde zu sterben."

Auch der Bischof von Campo Grande, Vitorio Pavanello, betonte: Wenn ein Mensch klinisch tot ist, hat die Kirche nichts dagegen, wenn die Apparate abgeschaltet werden."

# stehen vor Gericht

Am kommenden Montag beginnt im Justizpalast der Hauptstadt der spektakulärste Prozeß in der argentinischen Geschichte: Sechs Mitglieder ehemaliger Militärregierungen, unter ihnen zwei Ex-Präsidenten, Videla und Viola, sollen sich für schwere

Kampf gegen die Guerrilla verantworten Ex-Präsident General Leopoldo Galtieri und zwei Vertreter seiner Junta müssen wegen dem verhängnisvollen Falkland-Krieg vor Gericht, Lediglich das Verfahren der ersten sechs Angeklagten besorgt Al-

Menschenrechtsverletzungen im

Der Präsident hatte bereits drei Tage nach seiner Machtübernahme am 13. Dezember 1983 die Entscheidung gefällt, ein düsteres Kapitel der Vergangenheit zu bewältigen: den blutigen Krieg der Sicherheitskräfte Ende der siebziger Jahre gegen den linken Untergrund, der mehr als 10 000 Todesopfer forderte. Er dekretierte Militärgerichtsprozesse gegen die böchsten Vertreter der damaligen Regierungen und hildete einen Untersuchungsausschuß, der in der Zwischenzeit bereits eine schockierenden Bericht veröffentlichte. Der Ausschuß registrierte 8961 Vermißten-

Alfonsin wollte die Angeklagten vor das Oberste Militärgericht stellen. um die Nervosität innerhalb der Streitkräfte zu begrenzen. Er betonte weiter, daß jene Befehlsempfänger, denen keine Brutalitäten nachzuweisen seien (Folterungen oder Hinrichtungen), von den Ermittlungsbehörden verschont werden sollen. Er erntete die Kritik der Menschenrechtsverbände, denen er einmal als Anwalt diente. Diese wünschten Untersuchungen gegen alle belasteten Personen. Die Militärrichter zogen sich jedoch nach einer histlosen Tätigkeit im Schneckentempo von dem Fall mit dem Argument zurück, es würden ausreichende Beweise fehlen. Eine zivile Kammer erhte das Verfah-

Die Militärs reagieren unterschiedlich auf die Entwicklungen. Viele Offiziere konzedieren, daß dieser Prozeß notwendig ist, um eine unkontrollierte Prozefiwelle zu verhindern. Konservative oder rechtsgerichtete

#### SPÖ schließt Nenning aus

Der Präsident der österreichischen Journalistengewerkschaft und Publizist Günther Nenning ist nach seiner scharfen Kritik an der Parteiführung österreichischen Sozialisten (SPÖ) aus der Partei ausgeschlossen worden. Nenning hatte der SPÖ-Spitze Heuchelei in Sachen Umweltschutz und Erpressbarkeit in der Koalitionsregierung vorgeworfen. Vorausgegangen war die Kritik der Parteileitung an Nenning, der einen führenden SPO-Landesrat in der Diskussion um das Donaukraftwerk Hainburg als "Umweltverbrecher" tituliert hatte. Nenning ist seit Monaten in Wien im Gespräch als möglicher Führer einer neuen grünen Partei für die Nationalratswahlen 1987.

#### WERNER THOMAS, Buenos Aires Vertreter der Streitkräfte fürchten dagegen um den Ruf der Institution. Ex-Präsident Juan Carlos Ongania behauptete, die Regierung wolle die gesamten Streitkräfte auf die Anklagebank setzen. Rechte Vereinigungen

appellierten an das Offizierskorps, ih-

re "Ehre" zu verteidigen.

Anfang März hatte Alfonsin die gesamte Führung der Streitkräfte umhilden müssen, weil die hisherigen Befehlshaber nicht mit den Verfahren einverstanden waren. Der deutschstämmige Luftwaffenoffizier Teodoro Waldner übernahm den Vorsitz des Vereinigten Generalstabs. Der Brigadegeneral Hector Rios Erenu avancierte zum Armee-Kommandeur. Seit der Rückkehr zur Demokratie mußten 50 Generale in den Ruhestand treten. Waldner und Rios Erenu gelten als Männer, in die Alfonsin großes Vertrauen setzt. Die per-sonellen Veränderungen am Vor-abend eines Tests der institionellen Ordnung konnten die schmutzige po-

riodista". Das Verfahren wird fünf bis sechs Monate dauern. Die Angeklagten, von denen sich lediglich der Brigadegene-ral Omar Graffigna auf freiem Fuß befindet, hrauchen nicht immer persönlich anwesend zu sein. Hohe Gefängnisstrafen drohen. General Videla müsse mit mindestens 18 Jahren

litische Atmosphäre reinigen", schrieb die Wochenzeitschrift "El Pe-

Freiheitsentzug rechnen. Prozeß-Kritiker wie Ongania be-haupten, die radikalen Maßnahmen der Streitkräfte in den siebziger Jahren seien notwendig gewesen, um ei-nen Bürgerkrieg und den Griff der Marxisten nach der Macht zu verhindern. Die Regierung argumentiert, der Staat dürfe nie mit illegalen Mitteln die Opposition bekämpfen. Ihre Vertreter erinnerten in den letzten Wochen immer wieder, daß sich auch linke Extremisten verantworten müssen, so Mario Firmenich, der ehemalige Führer der peronistischen Partisanenbewegung Montoneros.

Der Prozessbeginn fällt in eine Zeit wachsender wirtschaftlicher Schwierigkeiten. Die Inflation ist bei der Rate von 850 Prozent angelangt und der Internationale Währungsfond blockt weitere Kredite, weil Alfonsin die versprochenen Auflagen nicht erfüllt.

#### Indien: Vorwurf auch gegen Sowjets

dpa, Nen-Delhi

auch Moskau beschuldigt, über Mitglieder der Botschaft regelmäßig indische Staatsgeheimnisse "gekauft" zu haben. Nach einem Bericht der Tageszeitung "Times of India" geht aus der Anklage gegen 19 indische Geschäftsleute und hohe Staatsbeamte hervor, daß unmittelbar nach Bekanntwerden des Skandals am 17. Januar drei Diplomaten nach Moskau abberufen wurden. Die Diplomaten hätten Informationen über Pakistan, Sri Lanka und China gesammelt, je doch sei die Spionage "nicht gegen Indien" gerichtet gewesen. Neben Moskau seien auch Frankreich, die "DDR" und Polen in den Spionagefall verwickelt gewesen.

### Das Weiße Haus mildert Reagans Papst-Außerung

Botschaft bedeutete nicht Billigung der Nicaragua-Politik

Die Kampagne Prasident Reagans zur Bewilligung einer Finanzhilfe in Höhe von 14 Millionen Dollar für die "Contras" in Nicaragua läuft auf immer mehr Schwierigkeiten auf. Der Widerstand im Kongreß gegen diese Unterstützung ist unverändert stark.

Der Präsident ist in den letzten 48 Stunden wiederholt von Robert Michel, dem Führer der republikanischen Minorität im Repräsentantenhaus, gewarnt worden, daß bei der Abstimmung über dieses Hilfspro-gramm in der nächsten Woche im Weißen Haus keine ausreichende Mehrheit zu finden sein wird.

Zugleich hat die Diskussion um diese Finanzhilfe zu Mißverständnis-sen mit der katholischen Kirche geführt. Reagan hatte am Dienstag in einer öffentlichen Rede erwähnt, daß er in einer verbalen Botschaft des Papstes Unterstützung für seine Nicaragua-Politik erhalten habe.

Ja zum Dialog, nein zu militärischer Hilfe

Das veranlaßte den päpstlichen Nuntius in den USA, Erzbischof Pio Laghi, gestern zu einer Klarstellung, in der er betonte, daß der Papst jeden Dialog fördere, der zum Frieden in Mittelamerika führe, doch daß er niemals irgendwelche konkreten Pläne mit militärischen Aspekten unter-

Das Weiße Haus, das nicht enthüllte, in welcher Form die verbale Botschaft des Papstes an den Präsidenten gelangt ist, schränkte am Mittwoch die ursprünglichen Außerungen Reagans ein und stellte fest, daß der Präsident damit nicht impliziert habe, daß seine jüngste Initiative in Nicaragua die ausdrückliche Billigung des Papstes gefunden hätte.

In einer Rede bei einer Wohltätig-

keitsveranstaltung für nicaraguanische Flüchtlinge nannte er die Nicaragua-Krise "die größte moralische Herausforderung für die Vereinigten Staaten seit dem letzten Weltkrieg" von der sich die USA nicht einfach absetzen konnten. Nichts zu tun in Mittelamerika würde bedeuten, "dem ersten festen kommunistischen Stützpunkt auf dem nordamerikanischen Kontinent grünes Licht zu geben, sein Gift in dieser freien und zunehmend demokratischer werdenden Hemisphäre auszustreuen". "Ich glaube zutiefst", erklärt Reagan, "daß dies nicht nur die Vereinigten Staaten In der Anklageschrift des größten und ihre Allierten gefährdet, sonindischen Spionageskandal wird dern daß eine Stimme gegen diese und ihre Alliierten gefährdet, son-Vorschläge buchstäblich eine Stimme gegen den Frieden ist."

> Vor 14 Tagen hatte Reagan sein Ersuchen an den Kongreß, 14 Millionen Dollar für die "Contras" freizugeben, in einen neuen Friedensplan gekleidet und zu einem 60tägigen Waffenstillstand zwischen "Sandinisten" und .Contras" in Nicaragua aufgerufen. In diesem Zeitraum sollten beide Seiten versuchen, unter Leitung der Katholischen Bischofskonferenz Gespräche zu beginnen, die schließlich zu international überwachten Neuwahlen führen sollten.

Zugleich hatte Reagan zugesichert, daß die von ihm vom Kongreß erbete-

FRITZWIRTH Washington nen 14 Millionen Dollar nur für humanitäre Zwecke ausgegeben würden, solange der Waffenstillstand anhält. Sollten jedoch bis zum ersten Juni diese Gespräche zu keinem Ergehnis führen, stünden diese 14 Mil-lionen Dollar wieder für Waffenkäufe

für die "Contras" zur Verfügung.

Reagan argumentierte, daß dieses Ultimatum das einzige Mittel sei. Druck auf die gegenwärtige Regierung Nicaraguas auszuüben. Wenn seine Vorschläge vom Kongreß nicht angenommen würden, gäbe es für die Sandinisten keinen Anlaß, irgendetwas an ihrem gegenwärtigen System der Unterdrückung zu ändern.

Die Sandinisten hatten diesen Friedensplan Reagans bereits innerhalb von 24 Stunden zurückgewiesen. Inzwischen wurde bekannt, daß Belisario Betancur, der Präsident Kolumbiens, der die Reagan-Initiative ur-sprünglich positiv beurteilt hatte, zu diesen Vorschlägen auf kritische Distanz gegangen ist. Auch die mexikanische Regierung hat sie vor einigen Tagen negativ beurteilt.

Was zur Stunde noch bedeutsamer ist: Es sieht so aus, als habe diese Initiative auch die Front der Kritiker im Kongreß, die teilweise auch durch das republikanische Lager verläuft, nicht aufzuweichen vermocht. Diese Kritiker glauben, daß amerikanische Finanzhilfen an die "Contras" die Fronten in Nicaragua eher noch verhärten werden und eine Verhandhingslösung dieses Konflikts erschweren.

Reagan selhst hat sich durch diesen Widerstand nicht entmutigen lassen. Er hat für ein Kongreßvotum in seinem Sinne eine Reihe prominenter Fürsprecher aktiviert, wie beispielsweise den ehemaligen Sicherheitsberater Carters, Zbigniew Brzezinski, der warnte, daß in Nicaragua ein neues Vietnam entstehen könnte.

#### Reale Gefahr für die Sicherheit der USA

Die ehemalige amerikanische UN-Botschafterin Jeane Kirkpatrick erklärte im Fernseben, daß "ein neues Vietnam" nicht die zutreffende Analogie in diesem Konflikt sei, sondern daß eher die Gefahr eines "neuen München", also ein "Appeasement" bestehe, wenn der Kongreß tatenlos den Ereignissen in Nicaragua zuschaue. Sie teilte im übrigen die Auffassung Reagans, daß die Entwicklung in Nicaragua nicht nur eine mothe Herausfordening für die USA sei, sondern daß die militärische Aufrüstung dieses Landes durch die Sowjets eine reale Gefahr für die Sicherheit der Vereinigten Staaten dar-

Reagan hat sich seit einigen Monaten überaus stark für die Sache der "Contras" in Nicaragua engagiert, die er wiederholt Freiheitskämpfer nannte, und denen er volle Unterstützung zusagte. Obwohl das Repräsentantenhaus in der Vergangenheit schon dreimal Finanzhilfen für die "Contras" zurückgewiesen hatte, hoffte Reagan dieses Mal, mit einer massiven Kampagne den Kongreß umzustimmen.

### Personalien

**EHRUNGEN** 

Hans Blickensdörfer, Sportjournalist. Schriftsteller ("Die Baskenmütze"), erhält vom Ministerpräsidenten von Baden-Würt-temberg die baden-württembergische Verdienstmedaille. Die Verleihung erfolgt am 4. Mai im Schloß Ludwigshurg.

Zwei Professoren der Universität Wuhan werden die ersten Träger des Bundesverdienstkreuzes in der Volksrepublik China sein. Wie die Universität/Gesamthochschule Essen am Dienstag mitteilte, erhalten der frühere Rektor Dr. Qui Fazu und sein Stellertreter Dr. Wu Zhongbi das Große Bundesverdienstkreuz für ihren Einsatz beim Zustandekommen einer Partnerschaft zwischen der Medizinischen Hochschule Wuhan und der Essener Universität. Die Hochschule in Wuhan ist von einem Deutschen gegründet worden; noch heute spielt dort die deutsche Sprache in der Ausbildung von Medizinern eine wichtige Rolle.

Der Direktor der Essener Augenklinik, Professor Dr. Gerhard Meyer-Schwickerath (64), erhält die Ehrendoktorwürde der Jefferson-Universität Baltimore/USA. Die Auszeichnung wird anläßlich des 25jährigen Jubiläums der Netzhautabteilung der amerikanischen Universitätsaugenklinik an vier Wissenschaftler verliehen, von denen Meyer-Schwickerath der einzige Nichtamerikaner ist. Meyer-Schwickerath wird geehrt, da er zur Behandlung von Netzhautablösungen die Photokoagulation als therapeutische Behandlung entdeckte.

#### VERANSTALTUNG

Bundespräsident Richard von Weizsäcker hat sich mit den deutschen katholischen Biscböfen in der Villa Hammerschmidt in Bonn zu einem ersten Meinungsaustausch getroffen. Zu den Gästen des Präsidenten gehörten Josef Kardinal Höffner, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, die Erzbischöfe Dr. Elmar Maria Kredel, Bamberg, Dr. Oskar Saier, Freiburg, Dr. Johannes Dyba, Prälat Paul Bocklet, Leiter des Kommissariats der Deutschen Bischöfe in Bonn, und der Berliner Generalvikar Johan-

Der Apostolische Protonotar Dr. Karl Reiß, Sprecher der sudetendeutschen Priester und Beauftragter der Deutschen Bischofskonferenz für die Priester und Gläubigen aus der Erzdiözese Prag, ist im Alter von 74 Jahren in Offenbach verstorben. Reiß, am 20. September 1910 in Altzedlich/Sudeten geboren, wurde 1937 in Prag zum Priester geweiht. 1946 wurde er Kaplan an St. Marien in Offenbach. Seit 1947 war Reiß Flüchtlingsseelsorger der Diözese Mainz und seit 1955 Pfarrer der Gemeinde Heilig Kreuz in Offenbach-Waldheim.

### Klöckner-Moeller





# Kontakte, die geradewegs in Richtung Zukunft steuern

Elektrische und elektronische Anlagen, Systeme und Geräte zur Automatisierung und Energieverteilung.

Wir forschen, planen, bauen und leisten Kundendienst in aller Welt.

Seit 1899 arbeiten wir daran, Strom sicher zu beherrschen, zu schalten und zu steuem.

Heute ist fast jeder zweite in der Bundesrepublik hergestellte Leistungsschalter von Klöckner-Moeller. Und modernste Industrieelektronik kommt ebenfalls aus unserer Produktion. Also, wenn es um zuverlässige Energieverteilung und Automatisierung

geht, sind Sie bei uns an der richtigen Adresse. Auch, weil wir uns nie darauf beschränkt haben, "nur" hervorragende Geräte zu bauen. Wir haben auch dann immer ein entscheidendes bißchen schneller geschaltet, wenn es um den Service ging.

Geschulte Fachingenieure und erfahrene Mitarbeiter in unseren Technischen Außenbüros sind Ihre

Kontaktieute für Beratung, Projektierung und Kundendienst. Ein "fullservice-Netz" vor Ihrer Haustür - 42 mal in der Bundesrepublik, 300 mal weltweit. Damit all ihre Probleme schnell gelöst werden und wir in Kontakt bleiben.

Sprechen Sie mit uns. Wir sind Partner mit dem Know-how für Qualität.

Klöckner-Moeller, Postfach 1880, D-5300 Bonn 1, Tel. 0228/602-1.

### Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

ist offensichtlich in Eile verfaßt, wo-

bei Fehler kaum vermeidbar sind. Je-

doch mit Recht betont Schnur die

Katholizität des großen Gelehrten.

Immer noch wirkt nach sein "Römi-

scher Katholizismus und politische

Form" mit dem Anfangssatz "Es gibt

Im Kaiserreich kann er trotz Katho-

lizität kein Außenseiter gewesen sein

(geh. 1988). Die wichtigeren Schriften

erschienen erst nach dem Ersten

Weltkrieg (Politische Romantik, 1919,

Die Diktatur, 1921). Außenseiter wur-

de er alsbald unter dem Nationalso-

Spätestens ab 1936, nach Angriffen im "Schwarzen Korps", von langer Hand vorbereitet, mußte er "aus der

Nessel Gefahr die Blume Sicherheit pflücken" - einer höchst labilen Si-

cherheit, wenn man weiß, wem alles

er half, z. B. dem "entarteten" Ger-

er: In der Musik den Spanier Cabezón (unter Philipp II.), in der Literatur Herman Melville (besonders "Benito Cereno", aber auch "Las Ecantadas"),

Ivo Andrić ("Audienz beim Wesir")

und den Franzosen Roger Vercel mit

dem großartigen, leider vergessenen Kriegsbuch "Capitaine Conan". In der Malerei begeisterte er sich u. a.

Weder seine Katholizität noch sein Kunstsinn wird ihm in den Augen

seiner Feinde helfen. Diese Feinde

rechtfertigen es aber nicht, ihn mit

Schnur als "gescheitert" zu bezeich-

nen. Sind etwa Niccolò Macchiavelli

oder Thomas Hohbes, die auch ihre

Feinde hatten, deshalb "gescheitert"? In Dantes Inferno läßt sich Carl

Schmitt nicht ansiedeln. Gescheitert

- doch nur unter dem Gesichtspunkt

des Karrieristen, dem Schnur sicher

Dr. Günther Krauss,

nicht das Wort reden will.

Für viele Freunde neu entdeckte

hard Marcks.

für Ernst W. Nay.

einen antirömischen Affekt".

### Ein Mann, zwei Urteile

Preuße an Deutschland gescheitert": Der Schmitt-Nekrolog des hochge-WELT vom 16. April Schnur

Sehr geehrte Damen und Herren. Roman Schnur preist in seinem Nachruf den "großen Außenseiter", den "genialen Juristen", "Freund der schönen Künste und nichtlinken Intellektuellen" Carl Schmitt. Er lobt ihn als "ausgezeichneten Fachjuristen". "dem die europäische Wissenschaft vom Öffentlichen Recht großartige Leistungen und unzählige Impulse verdankt", vermerkt seine "geistige Toleranz" und auch die "menschlichen Qualitäten" und die "unversehrte Integrität".

Dieser Carl Schmitt hat mit intellektuell-pervertierter Rahulistik Hitlers Verbrechen und Morde schon 1934 als "Der Führer schützt das Recht" dargestellt, mit dem von ihm geprägten Begriff des "Dezisionis-mus", da "mittels des positiven Ge-setzes Rechtsmißhrauch getrieben werde" und einzig gültige Quelle der Rechtsprechung "das ewige Lebensgesetz des deutschen Volkes" sei. "Ist dieser Zustand (d. h. der Ausnahmezustand, in dem sich It. Schmitt das Deutsche Reich befand) eingetreten, so ist klar, daß der Staat bestehen hleiht, während das Recht zurück-

Das also sind die "Impulse" und "großartigen Leistungen", die wir laut Roman Schnur jenem "Meister der deutschen Sprache" verdanken. War er es doch, der den Handlangern der KZs und den Henkern von Freisler bis hinab zum Scharfrichter moralische Rechtfertigung hot. Seine "antisemitischen Ausfälle" seien lt. Schnur "nicht erklärlich"!

Als einer der wenigen, der in letzter Minute den mörderischen Zielen seines "Dezisionismus" entkommen konnte, verschlägt es mir den Atem, etwas derartiges in einer deutschen Zeitung zu lesen.

Hochachtungsvoll N. Daudet-Dreyfus, Barranquilla/Kolumbien

Oberverwaltungsgericht in diesem Falle steht in krassem Widerspruch zum Paragraphen vier des Grundgesetzes, der eindeutig die Missionie-rung durch eine Religionsbewegung

Es fragt sich ebenso, wie sich das Hamburger Gericht die Finanzierung einer religiösen Bewegung vorstellt, die nicht auf Kirchensteuer zurückgreifen kann. Alle Einnahmen der Scientology Kirche dienen ausschließlich der Erhaltung und Ver-breitung ihrer Glaubensinhalte und

#### Falsche Karte

Sehr geehrte Herren,

die 1972 "im Auftrag des Auswärti-gen Amtes" hergestellte Karte "Deutschland 1945" (WEL/T vom 12. April) enthält einen Fehler. Das Memelland ist durch eine gestrichelte Linie hervorgehoben, in seiner Farbe aber als Teil der Sowjetunion gekennzeichnet

Das damals von Frankreich verwaltete Memelland wurde im Januar 1923 von litauischen Freischärlern besetzt und dann am 8. Mai 1924 yom Reich getrennt und Litauen zugegen die Memeldeutschen 87 Prozent der Stimmen; am 22. März 1939 wur-

sche Truppen es im Juni 1940 besetzt hatten, am 3. August 1940 in die Sowjetunion eingegliedert; das deut sche Memelland war davon völlig unberührt. So waren die Verhältnisse im Jahre 1945; es ist absurd, hier die Grenze Deutschlands 1937" (siehe die Erläuterung!) einzutragen. - Was

Mit freundlichem Gruß

### Rentenansprüche und Alter

Sehr geehrte Damen und Herren. P. Jentsch skizziert zu Beginn seines Beltrags die Lage eindrucksvoll mit Zahlen. Leider sind diese Zahlen

zum Teil völlig falsch. So werden zum Beispiel nicht 49 Prozent der männlichen Neurentner his zu ihrem 54. Lebensjahr berentet, sondern "nur" 18 Prozent (VDR-Statistik Rentenzugang 1984, S. 63).

Selbst wenn die 49 Prozent stimmten, hätten sie keinerlei Bezug zur gesetzlichen Altersgrenze von 65 Jahren. Die gesetzliche Altersgrenze von 65 Jahren steht deshalb "nur auf dem Papier", wie Jentsch sagt, weil 52 Prozent der Neurentner im Alter zwischen 60 und 64 Jahren, imd nur 13 Prozent älter sind. Allenfalls diese Daten hätten es gerechtfertigt, das Augenmerk auf die Altersrente zu lenken.

Jentsch und andere verkennen, daß das Alter nur ein Risiko darstellt, welches versichert ist. Angenommen, die flexible Altersgrenze würde aufgehoben und die Altersgrenze für die Altersrente auf 70 Jahre festgesetzt. Die schlichte Frage lautet: Wer würde dann überhaupt noch in die Altersrente geben?

Vermutlich würde für einen jeden dieser Rentner der "rote Teppich" zum Empfang der Rente ausgerollt, weil die meisten Versicherten his zum Lebensalter von 70 Jahren schon längst wegen Berufs- oder Erwerhsunfähigkeit berentet worden wären. und zwar zum größeren Teil aus rein medizinischen Gründen und zum ge-ringeren aus Gründen des (jedenfalls heute) verschlossenen Teilzeitarbeitsmarkts.

Unter allen Neurentnern, über die in der o.a. VDR-Statistik berichtet wird, befinden sich 47 Prozent wegen Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit (S. XIII). Bei den männlichen Neurentnern wegen Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit der Arbeiterrentenversicherung sind 74 Prozent (!) jünger als 60 Jahre (S. 121). Unterstellt man die Risikosituation des Jahres 1981, wegen Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit berentet zu werden, so betrüge die Wahrscheinlichkeit, daß ein junger Arbeiter vor seinem 60. Lebensjahr berentet würde, rd. 0.39, und zwar unter Ausschaltung der Sterblichkeit; unter Berücksichtigung der Sterblichkeit (Sterbetafel 1980/82) immerhin noch etwa 0.35.

Für mich machen diese Zahlen deutlich, daß die Rentenversicherung auch dadurch einen Teil ihrer Probleme lösen könnte, indem sie das Risiko der Berentung wegen Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit senkt. Dies setzt freilich voraus, daß sie die Auslöser jener Prozesse, die schließlich zur Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit führen sowie die Verstärker dieser Prozesse kennt, um mit Nachdruck gegenzu-

Die Einschränkung des anspruchsberechtigten Personenkreises, wie sie der Gesetzgeber zum Beispiel zum 1.1.1984 vollzogen hat, ist hierbei für mich allenfalls eine Notlösung, die das Problem nicht bei der Wurzel packt, sondern die dennoch entstehenden Lasten anderen Trägern aufbürdet; denn die Einschränkung wird zwar das Risiko der Berentung wegen Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit senken, nicht jedoch das Risiko der oder Erwerbsunfähigkeit

> Mit freundlichen Grüßen Dr. M. Schuntermann, Berlin 41

#### Neu-Deutsch

Wer ein ganz klein wenig mit der Zeit geht und auf Reputation hält, spricht heutzutage nicht mehr von "Handel", sondern von "Deal", nicht mehr von "Wert", sondern von "Karat", nicht mehr von "Würde", sondern von "Dignität", nicht mehr von "Drang", sondern von "Drive".

Man bemüht sich allerorten nach Kräften, unsere Sprache "lucider" und "transparenter" zu machen, indem man "Rettung" ersetzt durch "Salvation", "Verschiedenheit" durch "Varianz", "Besessenheit" durch "Obsession", "Austreibung" durch "Expulsion", "Wiederbele-bung" durch "Reanimation", "Unvergleichbarkeit" durch "Inkommensurabilität".

Insbesondere werden wir neuer-dings von einer Flut von Sprachbereicherungen heimgesucht, die in keinem Duden stehen: Da tauchen plötzlich "Deregulierungen" auf, "Desoptionierungen" und "Deproportionierungen". Fast jeden Tag stößt man auf neue Scheußlichkeiten.

Wer solche hypertrophen Scoops kreiert, ist gefeit gegen jeden Flop. Ein Ausdruck wie "Implementierung" beispielsweise, was immer das sein mag (wissen Sie's?), verleiht jedem Stümper höhere Weihen. Der staunenden Umwelt aber verschlägt es dabei geradezu die "Respiration" (wer wüßte nicht, daß damit "Atem" gemeint ist?).

Ist unsere geschundene Sprache noch "therapierbar"? War nicht am Ende jene altbackene herkömmliche Sprache, die jeder versteht, die aber unsere Publizisten und Medien - mit ganz verschwindenden Ausnahmen scheuen wie der Teufel das Weihwasser, nicht doch unvergleichlich anschaulicher, klangvoller, melodischer, kurz: schöner?

E. Hartmann, Freiburg/Br.

#### Wort des Tages

99 Jedes Handeln, an dem ich nicht nur aus bloßem Trieb teilhabe oder bei dem ich aus blindem Zwang mitgeschleppt werde, trägt zur Gestaltung meines Wesens bei. Man bekommt eine ganz andere Einsicht in das Leben, wenn man nicht 99 nur zuschaut.

Nathan Söderblom, schwed. Theo-loge (1868–1931)

#### Widerspruch

"Nicht als religiös einzustufen"; WELT vom 21. Märs

Die Entscheidung des Hamburger

Daß es sich bei der von L. Ron Hubbard ins Leben gerufenen Scien-tology um eine Religion handelt, wurde in anderen Ländern längst anerkannt und auch von deutschen Gerichten immer wieder bestätigt. Daher hat auch das Stuttgarter Amtsge-richt erst kürzlich im Gegensatz dazu die Straßenmissionierung der dorti-gen Scientology Kirche als im Rah-men der Gesetze zulässig anerkannt.

Scientology Kirche Deutschland.

schlagen. Im Dezember 1938 errande das Memelland an Deutschland zurückgegeben. Litauen wurde, nachdem sowjeti-

sagt das AA dazu?

F. Doepner,

#### Der Fall Katyn

Sehr geehrte Damen und Herren.

aus dem von Ihnen veröffentlichten Gespräch zwischen Herrn Kremp und Herrn Professor Hillgruber ergibt sich die Frage: Was unternimmt unsere Regierung, um Polen zur Be-seitigung der unerhörten Bezichtigung in Form der unwahren Denkstein-Aufschrift zu veranlassen? Entspricht es etwa der sogenannten Ostpolitik, ohne Gegenwehr unser Volk beleidigen zu lassen? Wird diese Art von Gedenkstein von unserer bervorragenden Außenpolitik vielleicht nur als harmloser Fauxpas definiert?

Welch groteske Unverfrorenheit des Jaruzelski-Regimes, uns Deutschen als den eifrigen Gebern zu einem nicht kleinen Teil verlorener Kredite, als den millionenfachen Spendern großzügiger Pakete, mit dieser Lüge zu danken.

> Mit freundlichen Grüßen H. Fleischmann, Kornwestheim

Das Interview, das Herbert Kremp mit Professor Andreas Hillgruber, Köln, führte, schließt mit der Feststellung des Historikers, daß als die wichtigste Quelle das Standardwerk von Professor Zawodny "Zum Beispiel Katyn - Klärung eines Kriegsverbrechens" angesehen werden kön-

Dazu möchte ich ergänzend hinzufügen, daß 1983 im exil-russischen Possev-Verlag in Frankfurt eine deutschsprachige Dokumentation des polnischen Schriftstellers Jozef Mackiewicz mit dem Titel "Katyn ungesühntes Verbrechen" erschienen

Der Verfasser wurde ührigens in der Ausgabe Nr. 151/1984 von der WELT der deutschen Öffentlichkeit vorgestellt unter der Überschrift "Der unbequeme Mahner". Die Authentizität seines Katyn-Berichtes liegt m. E. darin begründet, daß Mackiewicz das einzige überlebende Mitglied der internationalen Sachverständigen-Kommission ist, die vor über 40 Jahren, als die Massengräber entdeckt wurden, an der Exhumierung teilnahm.

> Mit freundlichen Grüßen Adolf HeB. Hornberg

Die Redaktion behölt sich das Recht vor, Leserbriefe sinnentsprechend zu kürzen. Je kürzer die Zuschrift ist, desto

# Warum K-Grüppler vom Marxismus lassen«

Aus Roten wurden Grüne / Hat aber der Sinneswandel zu einer demokratischen Grundhaltung geführt?

Im Lokal Zur Erholung in Uetersen, auf dem Kreisparteitag der CDU, meinte vor ein paar Tagen der Präsident des Hamburger Verfassungs-schutzes, Christian Lochte, die bürgerliche Demokratie habe einen Sieg verschlafen - den Sieg über die Neue Linke der kommunistischen Gruppen, die in den siebziger Jahren gegen die Demokratie gekämpft haben. Viele ehemalige K-Grüppler, so sagte das CDU-Mitglied Lochte, seien zu den Grünen gegangen und keine Kommunisten mehr. Der Vorwurf der CDU an die Grünen, sie hätten Kommunisten in ihren Reihen, bringe nichts, weil er falsch sei, und sei gefährlich, weil er von der inhaltli-chen Auseinandersetzung ahlenke Betrachtet man einige Karrieren, die ehemalige Mitglieder von K-

Gruppen seit Ende der siebziger Jahre gemacht haben, so ist wahrschein-lich, daß Lochte recht hat - wobei sich aber die Frage stellt, wieweit die Sinnesänderungen zu einer demokra-tischen Grundhaltung geführt haben. Da ist zum Beispiel Reiner Esche, der von 1973 bis 78 im Kommunistischen Bund Westdeutschland (KBW) war und heute in der Berliner Alternativen Liste mitarbeitet. Als der KBW sich vor zwei Monaten auflöste, zog er in der "tageszeitung" Bilanz: der Marxismus-Leninismus sei "abschrek-kend", wegen des "totalitären Mo-ments, alles erklären zu können". Wie viele ehemalige K-Grüppler ist

Esche auch wegen der Entwicklungen in Kambodscha vom Marxismus-Leninismus abgerückt. Die Greueltaten des Imperialismus", so schrieb er, "beschwören wir ja gerne und immer wieder, aber in den paar Jahren unserer Geschichte gibt es inzwischen so viele triefende Fiecken, darüber redet kaum jemand, was da im Namen linker Weltbeglückung geschehen ist, mit unserer Solidari-tät... Solange die Linke nicht bereit ist, bei sich selbst genauso gründlich aufzuräumen, wie wir das zum Beispiel von unseren Eltern in Bezug auf das Dritte Reich gefordert haben, solange bleibt bei mir ein ungutes Ge-fühl." Seinen Geisteszustand als K-Grüppler nennt er heute als "gegen die Wirklichkeit abgeschottet"; "das hatte etwas von einer Klosterordnung".

Abschied vom Leninismus hat auch der Gründer und langjährige Leiter des KBW, Joscha Schmierer. genommen. "Gerade Leute, die unseren Weg gegangen sind, wissen einfach aufgrund praktischer Erfahrungen, wie wichtig pluralistische Ver-



haltens- und Organisationsformen sind." Im Mittelpunkt der Analyse eigener Fehler, der sich einige Ex-Kommunisten unterworfen haben, steht bei vielen, wie bei Schmierer, der Zentralismus der Entscheidungsabläufe bei den K-Gruppen. "Das geht zu Lasten der demokratischen Mitsprachemöglichkeiten, es wird befohlen", erläuterte ein heute noch akti-ves Mitglied des Kommunistischen Bundes (KB) der WELT.

"Bewußt ad acta gelegt" haben die-jenigen des KB, die sich 1979 als Zentrumsfraktion (Z) abspalteten und zu den Grünen gingen, die zentralisti-sche Organisationsform (und damit den Leninismus), sagte der Hamburger langjährige KB-Funktionär Klaus Goltermann im März letzten Jahres in einem Interview des "Arbeiterkampf. Goltermann machte deutlich, daß die K-Gruppen in einer Sackgasse stecken: "Wir sind Anfang der siebziger Jahre mit dem Bewußtsein gestartet, daß nicht nur Hebel-lion gerechtfertigt ist - das trifft heute noch zu -, sondern daß diese Rebellion zu einer politischen Strategie verdichtet werden muß, die fähig ist, diese gesellschaftlichen Verhältnisse radikal umzuschaufeln...Wir sind

mit einer politischen Perspektive ge-startet, von der die wichtigsten Annahmen und Ausgangspunkte heute nicht mehr stimmen. Geblieben ist allenfalls noch ein undeutliches Fernziel." Goltermann hat heute einen Schallplattenladen und sich vorgenommen, "die vorherrschenden Konsumgewohnheiten bei Musikireun-den zu ändern".

Die Z-Fraktion spielte beim Auf-bau der Grünen in Hamburg eine wesentliche Rolle, doch sie ist sanft eingeschlafen, zugunsten der offenen grünen Strukturen. Zu Z gehörten das jetzige Mitglied im Bundesvorstand, Rainer Trampert, das gerade herausrotierte Mitglied des Bundestages, Jürgen Reents, und das ebenfalls herausrotierte Mitglied der Hamburger Bürgerschaft, Thomas Ebermann. Im Gegensatz zum Weggefährten Goltermann sind sie dabei, Berufspolitiker zu werden, allerdings keinesfalls als Leninisten, und Ebermann: und Trampert wohl kaum als Marxisten. Das stellte auch Reents fest, als er das Buch der beiden ("Die Zukunft der Grünen") las: "Ich habe den Eindruck, daß die Kritiken an Marx und Engels, auf ein paar Zitate aufgebaut, recht willkurlich und z.T. absurd

sind. So, als steht das deswegen drin damit der grüne Leser merkt wir Ebermann und Trampert, sind nich einverstanden mit Marx Nur deswe-gen Das ist Abbitte, (in Konkrei-

Den Abschied der & Eraktion vom Leninismus erklärten Goldermann Leninismus erklärtes kolternam und Ebermann im August 1982 der tageszeitung": Lenin lagte Der Sozialismus ist nichts anderes als staatskapitalistisches Menopol das zum Nutzen des ganzen Valles ange wandt wird. Unseres Menonis nach ist die gerade dem Kapitalismus eigene Konzentration der Industra Een genuines Merkmal des Sozialismus sondern eher eine Hypotheis, die abgehaut werden muß. gebaut werden muß. ebaut werden muli. Ebermann erklärte emmat in ei

nem Gespräch mit der WELT, sein Abschied vom Martismus Leums mus sei die Erkenntnis gewesen daß diese Ideologie – genat wie der Kaptalismus – auf Wachstum baue. Oder, wie Schmierer es in einem Interview der Heidelberger "Communale" (De zember 84) darlegte: "Wir haben nur den Kapitalismus gesehen, nicht den Industrialismus.

In einem Gespräch der "roten blätter (Marz 85) sagte Ebermann wie-derum den DKPlern deutlich: "Solange die Übernahme über eine Partei läuft, die die Staatsmacht erringt und dann die objektiven Interessen ver-kündet, muß sich die Stellung des Arbeiters... gegenüber den zentral Mächtigen überhaupt nicht ändern." "Ein strategisches Bündnis" mit Mar-xisten-Leninisten sei für ihm als Grü-nen "ummöglich". Ähnlich wie Esche stellte Ebermann fest, er habe nicht "das Ideal einer reinen Partei" und er sei "distanzierter geworden gegen-über der einen Wahrheit." Das ist kein Marxismus mehr.

Im Lokal "Zur Erhohung" meinte der Verfassungsschützer Lochte, die Gefahr, die jetzt von den zu den Gninen gewechselten Ex-K-Grüpplem ausgehe, bestehe darin, daß sie naive Vorstellungen haben und Experimente wollen, die im Chaos enden würden. Man müsse sich also mit ihnen auseinandersetzen, doch das, so sagte Lochte der WELT, sei für ihn nicht mehr eine Verfassungsschutz-Aufgabe, sondern eine politische. Zweierlei bleibt jedoch entscheidend: eben diese wirtschafts- und sozialpolitischen Vorstellungen, die diejeni gen begünstigen würden, die da Chaos zur Machtergreifung benützen und der Umgangston - speziell da: Verhältnis zur Gewalt gegenübe dem Staat.

# Wann Sie besonders viel von

Pfingsten 28.5. - 31.5. 28.5. - 8.6. 25.5. - 28.5. 25.7. - 7.9. 1.8. - 16.9. 18.7. - 31.8. Baden Württemberg 1.4.-12.4. 1.4.-13.4. 28.10.-30.10. keine 26. 10. – 2. 11. Bayern 23.3.-13.4. 28.3.-15.4. Berlin Bremen 28.5. - 29.5. 28.10.- 2.11. 18.7.-31.8. 15.7.-24.8. 11.7.-21.8. 21.10.-26.10. Hamhurg 4.3. - 16.3. 17.5. - 27.5. 25.3.-13.4. Hessen 28.5. 25.5.-28.5. 7. 10. – 12. 10. 23. 10. – 2. 11. 23.3.-13.4. 18.7.-28.8. Nordrhein-Westfalen 18.6. - 3.8. 7.10. - 12.10. 25.5. - 28.5. Rheinland-Pfalz 1.4.-19.4. 4.7.-14.8. 21.10.-26.10. Schleswig-Holstein 27.3.-13.4. keine 11.7.-21.8. 14. 10. - 26. 10. Lange Samstage 1985/86: 4. Mai, 1. Juni, 6. Juli, 3. August, 7. September, 5. Oktober, 2. + 30. November, 7., 14. + 21. Dezember, 4. Januar, 1. Juni, 6. Juli, 3. August, 7. September, 5. Oktober, 2. + 30. November, 7., 14. + 21. Dezember, 4. Januar, 1. Juni, 6. Juli, 3. August, 7. September, 5. Oktober, 2. + 30. November, 7., 14. + 21. Dezember, 4. Januar, 1. Juni, 6. Juli, 7. September, 7. September, 8. Oktober, 9. Oktobe



Natürlich haben Sie auch in der Woche viel vom Regata Weekend. Weil er besonders viel hat.

Fangen wir hinten an. Er hat zwei Heckklappen. Eine geht nach oben auf und ist etwas kürzer als die bei einem Kombi übliche Klappe. So kommt sie nicht dahin, wo lhr Kopf hinkommt. Die zweite - gänzlich unübliche Klappe geht nach unten auf. Der Laderaum kommt Ihnen entgegen. Teppichboden auf und Ab-

deckrollo über der Ladefläche. Auch unüblich. Der

Laderaum faßt 780 Liter, bei vorgeklappter Rückbank sogar 1495.

men Sie jetzt bitte am Steuer - Pardon: am höhenverstellbaren Lenkrad Platz. Sie blicken durch getönte Scheiben. Sie sitzen auf einem festen, veloursbezogenen Sitz. Hinter Ihnen erst viel Knieraum, dann die Bank für drei, dann der Laderaum, dann die heizbare Heckscheibe, dann Wischer und Wascher. Vor Ihnen: 5-Gang-Schalthebel und Schalter für elektrische

Scheibenheber vom. Neben

Soweit das Hinterteil. Neh-

(und hinter) Ihnen 5 zentralverriegelte Türen. Das ist selbst in den meisten Limousinen unüblich. Zumindest zu dem Preis.



Diesel oder Benziner? Mehr oder viel mehr Zuladung als anders?

Regata Weekend Diese

Super: 1,9 Litter-Front



motor, quer, 48 kW/65DM PS, 155 km/h, Front antrieb, Einzelradauftan gung, verstärkte Querlen ker, Servobremse, vertiro Berte Schwingsattelscher benbremse, Servolenkisis, Scheinwerferreinigungsam lage. Zuladung 530 Mid Regata Weekend 75 Soper 1,5-Liter-Frontmotor que,





Wartegemein schaft, Für fast alles mußte angestanden werden (links). Die Care-Pakete kamen wie ein Geschenk des Himmels (rechts). In den Wohnunger war es bitter kalt.

FOTOS: ULLSTEIN BILDARCHIV





# Als die "Krisenkriminalität" zur Überlebensstrategie wurde

Von SUSANNE PLÜCK

11.7

Tber die politische Frage "Zusammenbruch oder Befreiung?" wird beim Stichwort "8. Mai 1945" in jüngster Zeit heftig disputiert. Was den Menschen in den Jahren nach Kriegsende aber wohl viel mehr auf den Nägeln hrannte, ist das tagtägliche Problem des Hungers gewesen. "Es gab drei Sorten Leute damals", erinnert sich ein Zeitzeuge, "die man an der Art unterscheiden konnte, wie sie die winzige Butterration einer ganzen Woche konsumierten: Die einen teilten sie in sieben hauchdünne Scheibchen, andere mischten Hefe darunter, um mehr davon zu haben, die dritten strichen alles auf ein einziges Stück Brot - sonntags." Eine Anekdote, die amüsanter klingt als die Wirklichkeit war.

Den Kampf gegen die überwältigende Not, auch für die Besatzungsmächte ein zentrales Prohlem, beschreibt in einer jetzt erschienenen Untersuchung die Kieler Historikerin Gabriele Stüber am Beispiel der britischen Zone, vor allem Schleswig-Holsteins und Hamhurgs, für die Jahre 1945 bis 1950. Zwar hatte das von der Besatzung gehildete German Interregional Food Allocation Committee dle durchschnittliche Tagesration für

festgesetzt - das entspricht einer Büchse Ölsardinen -, doch konnten im August 1945 in Schleswig-Holstein dem "Normalverbraucher" nur noch knapp 1300 zugeteilt werden. Zum Vergleich: Der normale Tagesver-brauch eines 25jährigen Mannes wird heute mit 2600 Kalorien veranschlagt. Schon im März 1946 brach dann die Versorgung mit nur noch 1000 Kalorien fast zusammen.

Hamburg traf es am härtesten: Hier konnten lediglich 900, im August 1946 sogar nurmehr 450 Kalorien pro Tag ausgegeben werden. In diesem Jahr litten 10 000 Hamburger an Hungerödemen, die Sterblichkeitsrate in der hritischen Zone lag um fast 6000 Personen pro Monat höber als vor dem Krieg. 1946/47 starben im schleswigholsteinischen Landesdurchschnitt acht Prozent der Säuglinge (1982 in der Bundesrepublik: 1,1 Prozent).

Dies sind extreme Beispiele; denn die Ernährungslage sah in den einzelnen Landesteilen sehr unterschiedlich aus. Aber sie illustrieren die dramatische Situation. Jugendliche und hart Arbeitende wurden durch den nivellierenden Zuteilungsmodus generell benachteiligt. Zwar waren die Deutschen seit Beginn des Krieges an Lebensmittelkarten gewöhnt und die

Rationen gegen Ende immer knapper geworden, doch die Hoffnungen, die die Besiegten in den Neuanfang und in die Besatzungsmächte gesetzt hatten, bewahrheiteten sich nicht - im Gegenteil: die Situation spitzte sich zunächst weiter zu. In den Frühjahren 1946 bis 48 kam es zu bedrohlichen Versorgungsengpässen, weil die Vorräte nicht bis zur nächsten Ernte

Die britische Militäradministration, die die nationalsozialistische Ernährungsverwaltung in Anbetracht der akuten Notlage fast unverändert übernommen hatte (und damit in Konflikt mit dem Ziel einer radikalen Ahkehr von allen Nazi-Institutionen geriet), stand vor fast unüberwindlichen Hindernissen.

Die Abtrennung der deutschen Ostgehiete, in denen ein Viertel der landwirtschaftlichen Anbaufläche des Deutschen Reiches lag und die hohe Überschüsse insbesondere an Getreide und Kartoffeln in die westlichen Reichsgehiete geliefert hatten, verschlechterte die Lage entscheidend. Hinzu kam die dem Potsdamer Abkommen widersprechende Abschnürung der einzelnen Besatzungszonen voneinander, die traditionell auf Lebensmittelaustausch angewiesen waren. Es fehlten Transportmittel

und Kraftstoff, große Teile des Wege-netzes waren beschädigt oder zer-stört. So konnten im Juli 1945 rund 5700 Tonnen Lebensmittelvorräte aus Mecklenhurg nur in die hritische Zone befördert werden, weil alle verfügbaren Lastwagen requiriert wurden und der private Autoverkehr nur noch für Arzte zugelassen wurde.

Der Flüchtlingsstrom in die westlichen Reichsgehiete führte dazu, daß nun mit weniger Mitteln mehr Menschen ernährt werden mußten. Nach Schleswig-Holstein strömten von 1939 his 1948 1,5 Millionen Flüchtlinge, das entspricht einem Zuwachs von 66 Prozent. Die landwirtschaftlichen Anbauflächen waren im Krieg stark zurückgegangen, die Böden ausgelaugt; es fehlte an Düngemitteln, Arbeitskräften und Geräten; für die Milch- und Butterversorgung Schleswig-Holsteins zeitweise zum Beispiel 80 000 Milchkannen. Ganze Gegenden mußten zur Erntezeit auf eine einzige Dreschmaschine warten, oder die Arbeiter kamen gar nicht erst aufs Feld, weil sie keine Schuhe mehr besaßen.

Die Ernährungsverwaltung versuchte, die Ernten durch Bebauung auch von Wiesen und Weiden zu steigern; Viehhaltung wurde zugunsten des Anbaus pflanzlicher Nahrungs-

xuspflanzen wie Erdbeeren und Spargel untersagt. "Jede Kartoffel wird gebraucht", hieß die Devise. Es ge-lang, die Anbausläche für Kartoffeln von 1944 bis 1946 um 56, für Gemüse um 39 Prozent zu vergrößern.

Doch die Bauern horteten wegen des fortschreitenden Währungsverfalls die vorhandenen Lebensmittel, der Schwarze Markt blühte. Angesichts unzureichender Getreidelieferungen der Briten, die aufgrund hoher Kriegskosten selbst tief in finanziellen Schwierigkeiten steckten, wurde die "Krisenkriminalität" für die Deutschen zur Überlebensstrategie: So lieferte eine Husumer Firma - als verbotenes Kompensationsgeschäft -Fleisch gegen Schuhe aus Hamburg. Saatkartoffeln wurden sackweise wieder aus der Erde gekratzt, Verbotsschilder nach dem Bericht eines betroffenen Bauernhofes "Brennzwecken zugeführt". Hamsterfahrten und Tauschhandel, die unter Strafe standen, galten in der Bevölkerung nicht als moralisch anrüchig und brachten Polizei und Justiz in Anbetracht der schreienden Not ständig ins Dilemma.

Angesichts der weltweiten Ernährungskrise nach 1945, nicht zuletzt in den ehemals von Deutschland besetzSiegermächte verständlich, die Deutschen als Verursacher des Zweiten Weltkrieges zunächst "ans Ende der Ernährungsschlange" zu stellen. Die unzureichenden Getreideimporte der Briten und Amerikaner - die Weltmarktpreise waren wegen der Zerstörung weiter Reis- und Getreideanbaugehiete boch - konnten die Deutschen zwar vor dem Verhungern,

nicht aber vor Hunger bewahren. Eine entscheidende Hilfe in diesen Hungerjahren waren die privaten Spenden, die aus aller Welt in Deutschland eintrafen: aus Kanada, der Schweiz und Skandinavien, Südafrika und Lateinamerika, vor allem aber aus den Vereinigten Staaten. Gahriele Stüber schätzt ihren Wert auf rund 1,2 Milliarden Mark. Sie reichten von Lebensmittel-, Kleider- und Sachspenden über Schulspeisungen, Winterspeisungen für Alte und Bedürftige his hin zu Kindererholungsverschickung ins Ausland.

Eine führende Rolle spielten dabei die amerikanischen Organisationen CARE und CRALOG. Deren Gesamtleistung kann man nach Stüber so umrechnen, daß 14 Tage lang, Tag und Nacht, in jeder Minute ein Zentner Lebensmittel für die deutsche Bevölkerung gespendet wurde.Mit

ten Ländern, waren die Gründe der 40 000 Kalorien, Fleisch, Trockenobst, Schokolade. Kaffee und vielem mehr, war ein CARE-Paket geradezu ein Schatz, Selbst Dänemark, das von den Deutschen besetzt gewesen war. sprang ein: So erreichte die "Südschleswig-Hilfe" im Mai 1945 rund 2500, 1946 schon 15 000 und im Mai 1948 fast 79 000 Menschen in ganz Schleswig-Holstein

Die anhaltende Hungerkrise, die erst seit 1948/49 abflaute, schlug sich in sinkender Arbeitsleistung, in Apathie und Resignation der Deutschen nieder und führte zu scharfen Auseinandersetzungen der hritischen Besatzung mit deutschen Politikern. Diese warnten - parteiübergreifend - vor der Gefahr, daß sich wieder extreme Tendenzen herausbilden könnten, und forderten eine Forcierung der deutschen Industrieproduktion und Freigabe des Außenhandels, um mit Devisen selbst Nahrungsimporte bezahlen zu können. Beidem versagte die Militärregierung ihre Zustimmung. Erst am 30. April 1950 wurde durch eine eigenmächtige Entscheidung Konrad Adenauers - die Rationierung aufgeboben.

Gabriele Stüber: Der Kampf gegen den Hunger 1945-1950. Studien zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Schleswig-Holsteins, Band 6.

# vie weuen Regata Weekend haben.



5kW/75 DIN-PS,165km/h, rontantrieb, Einzeladaufhängung, vertärkte Querlenker, iervobremse, verrößerte Schwingsat-Bischeibenbremse, Drehahlmesser, Verbrauchsinzeige. Zuladung 635 Kilo.

> Oder doch keinen " Weekend?

Jann wird die Wahl noch 3chwerer. Es gibt nämlich 7 Regata Limousinen. Von der Benzinspar-Version Regata 70 ES bis zum in PS an.



Sie finden sie in dem kleinen Kasten. Alle haben 4 Türen und 5 Gänge. Die mit der Bezeichnung "Super" entsprechen in ihrer Serienausstattung dem hier beschnebenen Regata Weekend 75 Super. Die Zahlen geben die Leistung

Alle Regata auf einen Blick

16,450. 15,450. Regata 75 egata 75 Super 17.850. igala Diesel 18.500, 18.995. tegata 85 Super Automatil 19,150, Regata 100 Super 19,900, egate Diesel Super 20.100.

Wer soil das bezahlen? Ehrlich gesagt: Sie. Denn erstens sind alle Regata sehr preiswert, und zweitens hilft die Frat Kredit Bank GmbH, z. B. bei Finanzierung mit einem effektiven Jahreszins von 1,9% (bei 30% Anzahlung und 30 Monaten Laufzeit). Oder mit dem Superleasing (rechnen wir Ihnen gerne vor).

Zeitwertgarantie: Sie können mit Ihrem Fiat Händler einen Vertrag abschließen, nach dem er den Regata nach 2 Jahren zu 65% des Neupreises zurücknimmt, wenn Sie sich an bestimmte Auflagen halten. Regata Weekend. Das große Freizeitangebot.

### "Am rechten Ufer des Kongo weht noch immer die rote Fahne"

Brazzaville,

Von ACHIM REMDE

Toch immer ziert sein Bildnis die Straßen und Ecken von Brazzaville: "Unsterblicher Ruhm dem Genossen Marien Ngouabi" heißt es allenthalben. Mal schweht er farbig zwischen in Öl gemalten Wolken, mal steht er, klein und stämmig, in Bronze am Straßenrand. Den "wissenschaftlichen Sozialismus" hatte schon sein Vorgänger eingeführt, als Ngouabi ihn 1968 abiö-

Ngouabi ging in die Galerie der afrikanischen Helden und Märtyrer ein, nachdem er 1978 einem Attentat zum Opfer gefallen war. Sein Kult hat heute schon fast routinemäßigen Charakter. War es die Gründung der sozialistischen Einheitspartei PCT (Parti Congolais du Travail), war es das rigorose Nationalisierungsprogramm oder war es einfach sein nationalistischer Eifer und sein politisches Charisma, die dies bewirkten?

#### Geändertes Feindbild

Auch sonst hat sich in Kongo manches abgeschliffen. Früher war es "der Imperialismus", heute sind es "die Kräfte des Bösen". Das Feindbild der ersten afrikanischen "Volksrepublik" hat sich verändert. Präsident Oberst Dennis Sassou-Nguesso. ein gutaussehender Vierziger im nach neuester französischer Mode geschnittenen Zweireiher, muß gelegentlich daran erinnern, daß "am rechten Ufer des Kongo noch immer

die rote Fahne weht". Die Sowjets sind die ideologischen Brüder, aber trotz eines Freundschafts- und Beistandspakts, den Kongo mit der Sowjetunion 1981 schloß, sind die wirklichen Brüder die Franzosen, von denen fast eine Viertelmillion im Lande lebt. Sowjets und Franzosen liefern Waffen und helfen bei der Ausbildung der 8700-Mann-Armee mit Militarberatern. Au-Berdem sind noch 1000 Kubaner m Kongo stationiert. Die Jahre, da das kongolesische Regime sich mit revolutionaren Parolen als sozialistische Avantgarde Afrikas gerierte und von seiner antiwestlichen Politik auch die frühere Kolonialmacht Frankreich nicht ausnahm, sind längst vorbei.

Im Kampf zwischen Ideologie und Pragmatismus hat der Pragmatismus gesiegt, doch je klarer das wird, um so wichtiger erscheint es, das nicht zu zeigen. Bei Gipfelkonferenzen der zentralafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft und der zentralafrikanischen Zollunion im Dezember in Brazzaville wurden die Porträts von Marx. Engels und Lenin in aller Stille

aus den Tagungsräumen entfernt, um die Gäste aus nicht-sozialistischen Nachbarstaaten nicht zu erschrecken.

Der "wissenschaftliche Sozialismus", der in dem zentralafrikanischen Land mit etwa zwei Millionen Einwohnern und der Größe der Bundesrepublik Deutschland und der "DDR" zusammen gepflegt wird, hietet eine Ideologie, die unterschiedli-chen Völkerschaften – gemeinhin Stämme" genannt - eine einheitliche Ausrichtung verleihen kann. Er ist vor allem ein bewährtes System, das die Herrschaft weniger über viele zementiert.

einst Hauptstadt

Französisch Aquatorialafrikas" und unter de Gaulle sogar von "France lihre", war geistiges Zentrum zur Aushildung der frankophonen Elite Afrikas. Aus ihr rekrutierte sich die kongolesische Führung, die – an sich nicht verwunderlich - ihr Heil im Linksintellektualismus suchte. Doch die französische Prägung ist stärker als alles andere. Französisch ist das Bildungsideal des literarischen Schöngeistes, an den französischen Franken ist die Währung cfa gebunden. Auch kommt ungefähr die Hälfte der Importe aus Frankreich. In der Politik ist die Abstimmung mit Frankreich beherrschend. Bewahrer französischer Zivilisa-

tion in Afrika einerseits, tonangebend in Fragen der Dritt-Welt-Ideologie und des "wissenschaftlichen Sozialismus" andererseits, hat Kongo-Brazzaville in Afrika eine Mittlerstellung zwischen den gemäßigten pro-westlichen Staaten Afrikas wie etwa der Elfenbeinküste oder Gabun zum einen und den sogenannten progressiven Staaten Afrikas zum anderen erreicht. Dies ist vor allem bei der Lösung des Tschad-Konflikts wichtig. Mehrfach haben sich die feindlichen Parteien Tschads in Brazzaville getroffen, wenn auch immer ohne Ergebnis. Frühere Sympathien für Rebellenführer Goukouni Oueddei scheinen inzwischen verschwunden zu sein. Auch Kongo tendiert zur Anerkennung der Regierung Habré.

Anders als den meisten Staaten Afrikas blieb Kongo eine wirtschaftliche Katastrophe hisher erspart. Die Symptome hierfür sind dennoch vorhanden: Vernachlässigung der Landwirtschaft, zunehmende Abhängigkeit von Nahrungsmittelimporten, aufgeblähte Staatsbetriebe, die das Budget belasten, Korruption, Mißwirtschaft. Doch Kongo hat Öl. Die Einnahmen hieraus haben - nach Jahren des Booms - zwar nicht eine Rezession, aber doch Schlimmeres

Obwohl sich Sassou-Nguesso im Gegensatz zu seinem Vorgänger Ngouabi zu einer gemischten Wirtschaftsform bekennt und vor allem auch private Mittel- und Kleinbetriebe fördern will, werden die defizitären Staatsbetriebe weiterhin mitgeschleppt. Untersuchungen haben ergeben, daß sie etwa zwei Drittel mehr Personal beschäftigen als vergleichbare Privatunternehmen beschäftigen würden. Die Personalkosten im öffentlichen Bereich haben sich seit 1980 verdoppelt. Als der Ölpreis hoch stand und - da in Dollar - der hobe Dollarkurs zusätzlichen Gewinn brachte, konnte man sich diesen Luxus leisten. Doch nun hat die Schuldendienstrate vor dem Hintergrund der fallenden Ölpreise bedrohliche Dimensionen angenommen. 1984 mußten 35 Prozent der Deviseneinnahmen für die Schuldentilgung ausgegeben werden.

Diese stammen zu 90 Prozent aus Erdöl, das 70 Prozent der Regierungseinahmen und 40 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausmacht. Die Jahresproduktion lag 1984 bei sechs Millionen Tonnen; sie wird sich in diesem Jahr auf voraussichtlich sieben Millionen Tonnen steigern. Damit nimmt Kongo den fünften Platz unter den afrikanischen Ölförderländern ein. Doch die Exploration, mit Hilfe der französischen Elf-Aquitaine und der italienischen Agip durchgeführt, stößt zunmehmend auf Schwierigkeiten. Die Ölvorkommen liegen off- shore in niedriger Tiefe, und die Bodenverhältnisse sind schwierig, so daß zur Förderung künstlicher Druck angewandt werden muß.

#### Große Unbekannte Jugend

Man will hier zum ersten Mal offshore das Verfahren der Dampfinjektion anwenden. Dabei besteht die Gefahr, daß der injizierte Dampf durch Spalten im zerklüfteten Meeresboden

Nach 1985 wird daher mit einem Sinken der Ölproduktion zu rechnen sein. Trotzdem ist Kongo zusammen mit Gabun und Kamerun für Frankreich der interessanteste Wirtschaftspartner in Schwarzafrika.

Kongos große Unbekannte ist die Jugend. Die Revolutionsphrasen, an denen die Vater sich berauscht hatten, empfinden sie zu Recht als hohl Docb die Annehmlichkeiten der westlichen Konsumgesellschaft, die mit dem französischen Einfluß augenscheinlich geworden sind, bleiben unerreichbar. Gerade unter den akademisch Gebildeten ist die Arbeitslosigkeit hoch.

### Südafrika: Unbehagen an der Politik Bothas

Die Armee will Savimbis Unita nicht fallenlassen

M. GERMANI. Johannesburg Pünktlich um 10.30 Uhr am Mittwoch blies Südafrikas Armee in Oshikango, einem Grenzort zwischen Namibia und Angola, unter den Klängen des Liedes "Sarie Marais" ("Bring mich zurück in mein Transvaal") und "Ich hatt einen Kameraden" zum Rückzug der letzten drei Bataillone aus Südangola mit 14 Mo-naten Verspätung, bedingt besonders durch die Sommeroffensive der Swapo im Dezember und Januar, die aber zerschlagen worden ist. General Constant Viljoen, Oberkommandie-render der südafrikanischen Streitkräfte, der die Parade abnahm, betonte: Es werde hoffentlich nicht mehr notwendig sein, wieder nach Angola einzudringen. Doch das sei von der Haltung Swapos und der angolanischen Regierung abhängig. Er habe heute das "zweifelhafte Privileg innerhalb von neun Jahren den zweiten offiziellen Rückzug südafrikanischer Truppen aus Angola zu beobachten".

General Viljoen spielte mit seinen Äußerungen auf den Abzug Südafrikas aus Angola im Jahre 1975-1976 nach der mißglückten Offensive Südafrikas an, die kurz vor der Hauptstadt Luanda zum Stillstand gekommen war. Die Streitkräfte seien Teil des südafrikanischen Systems und konnten nicht von den diplomatischen und politischen Anstrengungen getrennt werden.

#### Gemischte Gefühle

Aus den Worten des Oberkommandierenden geht nach Ansicht politischer Beobachter eindeutig hervor, daß sie den von Außenminister Roelof Botha vor wenigen Tagen plötzlich angekündigten politischen Schachzug mit gemischten Gefühlen sehen. Doch liegt es einwandfrei im Bestreben der Armee, bei einer möglichst baldigen friedlichen Lösung der Namibia-Frage den Entscheidungen des Außenministeriums nicht im Wege zu steben. Auf die Frage der WELT, wieweit der Abzug die Aktionen des Führers der angolanischen antikommunistischen Widerstandsbewegung Unita, Jonas Savimbi, betreffen würde, sagte General Viljoen, dies werde die Lage der Savimbi-Truppen nicht beeinflussen. Auch hier vermuten Beobachter eher grö-Bere Sympathien der Armee gegenüber den Rebellen in Angola, als das im südafrikanischen Außenministerium der Fall ist.

#### Lösung für Namibia?

Gleichzeitig wurde in Kapstadt bei der Parlamentsdebatte eine weitreichende Erklärung von Präsident Botha über eine interne Lösung in Namibia erwartet. Botha hat bisher keine Stellungnahme zum Besuch einer Abordnung der Viel-Parteien-Konferenz (MPC) aus Windhuk abgegeben. Diese seit November 1983 tagende Konferenz gemäßigter Führer, an der Vertreter der Swapo nicht teilnehmen, berät über die Ausarbeitung einer Verfassung für dieses Gebiet.

An der Spitze eines gesetzgeben-den Gremiums soll ein achtköpfiger Ministerrat stehen, dessen Vorsitzender unter Umständen monatlicb alternierend unter den Parteien Namibias bestimmt werde.

Der britische Minister im Außenamt Malcom Rifkind, dessen Regierung Mitglied der mit der Lösung der Namibia-Frage beauftragten fünf Westmächte ist (USA, Großbritannien, Frankreich, Kanada ımd die Bundesrepublik Deutschland), warnte in einem BBC-Interview, Südafrika solle nicht versuchen, in Namibia einen Alleingang zu unternehmen. "Es ist völlig klar, daß eine Lösung im Gegensatz zu den UNO-Vorschlägen keine Aussichten auf eine internationale Anerkennung haben würde und somit keine stabile Grundlage für die Zukunft Namibias sein könnte," sagte Rifkind. Großbritannien sowohl wie auch der Rest der Fünfergruppe hätten den Standpunkt eingenommen, die UNO-Resolution 435 sei die einzige Basis für die Unabhängigkeit Südwestafrikas einschließlich freier

### Lagos weist "Illegale" aus

Zum dritten Mal seit 1983 / Arbeitslosigkeit als Grund

ACHIM REMDE, Bonn Auf Militärs in Nigeria folgte die Demokratie, und dann kamen wieder die Militärs. Aber die Probleme blieben bestehen. Immer wieder versucht man, sie mit Mitteln zu lösen, die sich schon mehrfach als untauglich erwiesen haben. Mindestens einmal im Jahr ergeht eine Verfügung der Regierung in Lagos, durch die alle "illesen werden. Diesmal wurde für eine neue Massenabschiebung - von 700 000 "Illegalen" ist die Rede – der 10. Mai als Stichtag festgelegt.

Längst sind es nicht mehr so viele wie Anfang 1983, als Präsident Shagari zwei Millionen innerhalb weniger Tage unter menschenunwürdigen Umständen deportieren ließ. Es sind auch weniger als 1984, als islamische Fanatiker angeblich ausländischer Herkunft Unruhen ausgelöst und damit den Fremdenhaß geschürt hatten.

Der Wirtschaftsboom ist in Nigeria längst vorbei. Im Gegenteil, die Bevölkerung stöhnt unter dem Sparkurs der Regierung. Doch immer noch gibt es genug Afrikaner aus Nachbarländern, die es vorziehen, ihrer Heimat den Rücken zu kehren und in den Slums der nigerianischen Großstädte ihr Dasein zu fristen.

Als der Ölpreis Ende der siebziger Jahre hoch stand, war eine rasante wirtschaftliche Entwicklung in Gang gekommen. Sie zog die Gastarbeiter aus dem benachbarten Ausland an, vor allem aus Ghana, wo es damals wirtschaftlich und politisch bergab ging. Noch immer ist Nigeria der größte schwarzafrikanische Ölexporteur. Aber der Ölpreis ist drastisch gefallen, die Folgen jahrelanger Mißwirtschaft sind offenbar geworden.

Staatschef Buhari will - statt weiter Kredite aufzunehmen - erst einmal die Schulden bezahlen, und die sind beträchtlich. Nach dem Haushaltsentwurf für 1985 sollen 44 Prozent der Deviseneinnahmen, die praktisch nur aus Rohölexporten stammen, für die Schuldentilgung ausgegeben werden. Buhari mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) über einen Standby-Kredit in Höhe von drei Milliarden Dollar verhandelt. Einen solchen Kredit haben die ausländischen Gläubiger zur Voraussetzung einer Regelung der kurzfristigen Handelsverbindlichkeiten gemacht. Doch der IWF besteht auf einer Abwertung des Naira. Damit scheint Lagos nicht einverstanden zu sein.

Buhari hat sich vor allem zum Ziel gesetzt, die fatale Abhängigkeit von Nahrungsmittelimporten zu beseitigen. 18 Prozent der Haushaltsmittel sollen in die Landwirtschaft investiert werden. Seine Vorgänger, die sich erklärtermaßen dasselbe Ziel gesetzt hatten, sind damit gescheitert. Auf Grund des überhöhten Naira-Kurses ist importierter Reis immer illiger als der im Lande pro bizierte.

Die drastischen Importbeschränkungen umfassen auch Rohstoffe und Maschinen für die einheimische Industrie. Verbunden mit radikalen Stellenkürzungen im öffentlichen Dienst hat dies zu einer Rekordzahl an Arbeitslosen geführt. So ist die Ausweisung "illegaler Ausländer" als ein Versuch zu sehen, Arbeitsplätze für Nigerianer freizumachen.

#### Sowjetische Wirtschaft (Teil II): Von Breschnew bis Tschernenko

Planwirtschaft und Modernisierungsversuchen kennzeichnet die sowietische Wirtschaft auch in der Ära zwischen Chruschtschow und Breschnew. Im zweiten Teil dieser Arti- rameter der Hegemonialmacht gekelfolge schildern zwei Ostexperten,

öffnet, das Wachstum anregt, aber bald an Grenzen stößt. Die Hochrüstung geht zu Lasten des Lebensstandards. Entwicklungshilfe wird als Panutzt. Die Landwirtschaft bleibt stets

Die Gratwanderung zwischen starrer wie sich die UdSSR dem Westhandel ein Sorgenkind - die Kornkammer des russischen Reiches liegt nicht mehr in der Ukraine, sondern in Nebraska, Kansas und Missouri. Der dritte und letzte Teil versucht die wirtschaftspolitischen Ansätze von Michail Gorbatschow zu skizzieren.

# Bedeutend war und ist nur die verbotene "Schattenwirtschaft"

Von HANS-H. HÖHMANN und HEINRICH MACHOWSKI

er Wiederaufbau der Sowjetwirtschaft nach dem Kriege ist im wesentlichen aus eigener Kraft finanziert worden, freilich mit der Einschränkung, daß die Satelliten Moskaus in Osteuropa durch direkte und indirekte Reparationen sowie durch Demontagen einen "brüderlichen" Zwangsbeitrag dazu leisten mußten.

Eine erste Kurskorrektur in Richtung auf Abbau der weltwirtschaftlichen Isolierung des Landes vollzog Nikita Chruschtschow in den Jahren nach 1956. Der RGW - bis dahin in einer Art Dornröschen-Schlaf - sollte die Zusammenarbeit der Mitgliedsstaaten intensivieren (was eine deutliche Reaktion auf die ersten Erfolge der EWG darstellte). Allerdings scheiterte Chruschtschow dabei mit seinem Vorschlag, im Comecon die "gemeinsame Planung" als Hauptmethode der Kooperation einzuführen - diese Rolle spielt seither die "Plan-Koordinierung", weil sie die nationale Souveränität der Regierung besser zu sichern schien.

·Plötzlich waren die Produkte der Kapitalisten" wieder erwünscht. Importe westlicher Technik wurden seinerzeit bewußt eingesetzt, um die chemische Industrie und - später auch die Automobilindustrie beschleunigt zu entwickeln.

#### Primat der Politik

Andererseits mußten zum ersten Mal größere Getreidemengen eingeführt werden, um die Auswirkungen von periodisch auftretenden Mißernten zu mildern. Schließlich wurden Handel und Entwicklungshilfe erstmalig dazu benutzt, um in der Dritten Welt politischen Einfluß zu gewin-

Während dieser fast fünfzigjähri-gen sowjetischen Wirtschaftsgeschiebte blieb das Außenwirtschaftssystem des Landes jedoch nahezu unverändert starr. Das bereits im April 1918 geschaffene Staatliche Außenhandels- und Valutamonopol (einer "Feldhermhügel" der Wirtschaftsfunktionäre) unterwirft den außenwirtschaftlichen Verkehr des Landes (mit Waren. Diensten und Kapital) einer strikten Kontrolle durch die obersten Parteiund Staatsorgane. Es sichert den absoluten Vorrang (außen- und innen-)politischer Interessen vor ökonomischen Erfordernissen ("Primat der Politik"). Darauf vor allem kam es den sowjetischen Führern in dem halben Jahrhundert an.

In der Praxis wird dieses Staatsmonopol so gehandhabt, daß nur spezialisierte Staatsbetriebe zur Durchführung von Außenhandelsgeschäften berechtigt sind; sie unterstehen direkt dem Außenhandelsministerium, so daß die sowjetische Binnenwirtschaft von ihren Außenmärkten total abgeschottet ist. Der Rubel blieb eine reine Binnenwährung, ist also nicht mit anderen Währungen konvertierbar. Die Finanzgeschäfte mit dem Ausland werden zentral von der Außenhandelsbank (gegründet 1924), einer Tochter der sowjetischen Staatsbank, abgewickelt. Dieses System verhindert beispielsweise, daß die

auf die sowjetischen Binnenpreise ausüben können. Es wehrt zwar tendenziell den Inflationsimport ab, verhindert aber gleichzeitig, daß Kosten und Gewinne des Außenhandels exakt berechnet werden können - ein Nachteil, der für die späteren Entwicklungsphasen der sowjetischen Außenwirtschaft immer schwerwiegender werden sollte.

Waren für die sowjetische Wirtschaftsgeschichte von Lenin bis Chruschtschow Umbruch und Wechselhaftigkeit kennzeichnend gewesen, so begann die Ara Breschnew 1964 durch Bemühen um Stabilität und Kontinuität in der Politik. Freilich bestimmten ebenso Stagnation ımd Erstarrung die wirtschaftliche und gesellschaftliche Realität. Die Breschnew-Zeit begann mit einem – aus planwirtschaftlicher Sicht – "Aufschwung nach Maß". Nach dem Sturz des zuletzt wirtschaftspolitisch wenig erfolgreich operierenden Chruschtschow gelang im 8. Planjahrfunft (1966 bis 1970) eine Beschleunigung des wirtschaftlichen Wachstums, die sich auch auf bisherige Stiefkinder der Wirtschaftsentwicklung erstreckte: Landwirtschaft und Konsumgütererzeugung. Die Gesamtbilanz der Breschnew-Ara (1964 bis 1982) ist beeindruckend. Das sowjetische Bruttosozialprodukt wuchs nach dortiger Rechnung um jahresdurchschnittlich knapp 4,5 Prozent, der Konsum expandierte jährlich um mehr als drei Prozent. Vollbeschäftigung war kontinuierlich gesichert. Freilich ist anzumerken, daß diese Wachstumsraten auf einem überaus niedrigen Lebensstandard stattfanden, und Vollbeschäftigung enthält wie in allen

macht neben den USA... Sieht man die Ära Breschnew allerdings aus der Rückschau, so dominieren die ungelösten Probleme: Die WILLSCOALESCOTWICKINDS schrumpfendem zu langsamem Wachstum über. Von 1979 bis 1982 nahm das Bruttosozialprodukt nur noch um jährlich etwa 1,5 Prozent zu. Stagnationstendenzen erfaßten alle Wirtschaftssektoren - auch die gehätschelte Schwerindustrie. Bei der Sozialproduktsverwendung schrumpften die Wachstumsraten von Konsum, Investitionen und Rüstung gleichermaßen. Die Planerfüllung scheiterte mittel- wie langfristig, die Produktivität fiel, Engpässe machten sich überall störend bemerkbar, die Inflation nahm spürbar zu.

Planwirtschaften eine hohe verdeck-

te Arbeitslosigkeit. Sehr rasch ent-

wickelte sich jedoch die militärische

Macht der UdSSR und sicherte den

Aufstieg zur weltpolitischen Super-

Die sowjetischen Wirtschaftspolitiker waren sich dieser Probleme durchaus bewußt. Sie erkannten, daß das wirtschaftliche Wachstum nicht mehr wie früher auf den Mehreinsatz der Produktionsfaktoren gestützt werden konnte. In Anbetracht zunehmender Knappheit von Kapital, Arbeitskräften und Rohstoffen verringerten sich die Möglichkeiten "extensiver" Entwicklung immer mehr. So mußte die "Intensivierung" des wirtschaftlichen Wachstums, seine Abstützung durch raschen Produktivitätsfortschritt, zum Leitziel sowjetischer Wirtschaftspolitik werden.

Fünfiahresplan (1976 bis 1980) unter die Leitformel "Fünfjahresplan der Qualität und Effizienz", und dem letzten, von ihm auf dem XXVI. Parteitag 1981 vorgestellten mittelfristigen Plan gab er das Motto: "Die Wirtschaft muß wirtschaftlich sein, das ist das Gebot der Stunde" - für Marktwirtschaftler eine Binsenweisheit.

Zur Modernisierung und Intensi-vierung der sowjetischen Wirtschaft wurde von Breschnew - zunächst gemeinsam mit Ministerpräsident Kossygin, seit Beginn der siebziger Jahre mehr von ihm allein - eine Wirtschaftspolitik verfolgt, die durch folgende Leitziele gekennzeichnet war: Modernizierung der sowjetischen Wirtschaftsstruktur durch Förderung von Wirtschaftszweigen, die (wie der Maschinenbau) dem technischen Fortschritt oder (wie die Energiewirtschaft) verbesserten Außenwirt-

schaftschancen dienen sollten; Sanierung der sowjetischen Landwirtschaft und Verbesserung des Konsumgüterangebotes, um "mate-rielle Anreize" zur Produktivitätssteigerung bieten zu können;

begrenzte Reformen des im Prinzip noch aus den dreißiger Jahren stammenden Planungssystems;

- außenwirtschaftliche Öffnung, vor allem gegenüber westlichen Industrieländern.

Die Wirtschaftspolitik der Ära Breschnew verfehlte in zentralen Bereichen den angestrebten Effekt, was auf die unverändert starre Planbürokratie, falsche Konzeptionen sowie inkonsequente Ausführung zurückzuführen war. Der Durchbruch zu verbesserter Produktivität wollte nicht gelingen. Anstelle der von Breschnew immer wieder beschworenen "Intensivierung" kennzeichneten anhaltende Ressourcenverschwendung, Wachstumsstörungen, wiederholte Mißernten und bürokratische Erstarrung den sowjetischen Wirtschaftsalltag, aufgelockert lediglich durch die sich ausbreitende quasi-kapitalistische Nebenwelt der "Zweiten Wirtschaft". Diese ist - wie das Hofland der Bauern und die Kolchosmärkte nur teilweise legal, aber, weil privat-wirtschaftlich, böchst effektiv.

#### "Arbeitsstörer"

Bedeutend war und ist die verbotene "Schattenwirtschaft", in der Schwarzhandel, Diebstahl, Korruption an der Tagesordnung waren. Als Andropow im November 1982

die Nachfolge Breschnews antrat, ließ er keinen Zweifel an seiner Unzufriedenheit mit dem Zustand der Wirtschaft. Er markierte Entschlossenheit. Mit Hinweisen wie "Die Trägheit der Vergangenheit muß überwunden" und "Gefaßte Beschlüsse müssen ausgeführt" werden, kritisierte er seine Vorgänger. Freilich war Andropow alles andere als ein liberaler Reformer. Statt einer wirtschaftlich risikoreichen und politisch gefährlichen, tiefgreifenden Reform des Plansystems in Richtung auf mehr Markt strebte er eine revidierte und gestraffte Wirtschaftspolitik traditionellen Stils an, mit der von verschiedenen Flanken gegen die wirtschatlichen Mißstände vorgegangen werden sollte. Ein Baustein die-

"Arbeitsstörer", gegen Korruption und Amtsmißbrauch. Ein anderes Element war die Vision einer neuen allerdings abermals begrenzten - Industriereform.

Andropow starb, ohne im sowjeti-schen Wirtschaftskonzept Spuren hinterlassen zu haben. Von Tschernenko wurde es im Prinzip akzeptiert, de facto aber verwässert und verschleppt. So zeigten sich 1984/85 neue Wachstumsstörungen. Michail Gorbatschow, seit Marz Generalsekretär der KPdSU, findet einen unveränderten Problemberg vor.

Die politische Führung unter Breschnew hat auf die veränderten Wachstumsbedingungen der sowjetischen Wirtschaft in den siebziger Jahren u. a. mit einem neuen außenwirtschaftlichen Konzept reagiert: -

#### Ein Blick auf die Tatsachen

Moskau erteilte der Autarkie eine Absage: "Eine Besonderheit unserer Zeit ist die zunehmende Ausnutzung der internationalen Arbeitsteilung für die Entwicklung jedes Landes, unabhängig von dessen Reichtum und je-weiligem Wirtschaftsniveau", so Breschnew auf dem XXV. Parteitag der KPdSU im Februar 1976. Importe aus dem Westen sollten den technischen Fortschritt beschleunigen, die Er-schließung Sibiriens erleichtern und die Versorgung der Bevölkerung verbessern. Die Einfuhr moderner Produkte sollte nicht mehr wie früher primär "Lückenbüßer" für Planstörungen sein. Wirtschaftspolitisch favorisierte der Kreml - in deutlicher Abkehr von der binnenmarktorientierten Industrialisierung Stalins - eiaußenwirtschaftsorientierte Wachstumsstrategie.

Ein Blick auf die tatsächliche Entwicklung der Sowjetwirtschaft seit 1970 zeigt indes, daß es nicht gelang, diese Politik zu verwirklichen. Denn die (um Preissteigerungen bereinigte) Ausfuhr stieg keineswegs schneller als die inländische Produktion. Die Exportverflechtung der Wirtschaft erhöhte sich nicht. Demgegenüber wuchs die reale Wareneinführ erheblich schneller als der heimische Verbrauch, der Außenbandel hat somit zusätzliche Ressourcen für den sowjetischen Binnenmarkt bereitgestellt. Wegen der Größe dieses Marktes weist die Sowietunion unter allen Industriestaaten der Erde jedoch nach wie vor die geringste Abhängigkeit vom Ausland auf.

Ausschlaggebend für die skizzier ten Trends war die relativ günstige Entwicklung bei den Außenhandelspreisen. Im Verkehr mit den RGW-Staaten (auf sie entfällt mehr als die Hälfte des gesamten sowjetischen Handels) kletterten die Preise für Ausfuhren deutlich kräftiger als für die Importe – obwohl der RGW-Verrechnungspreis für Mineralöl, dem wichtigsten sowjetischen Exportgut überhaupt, in den siebziger Jahren durchweg unter dem vergleichbaren Preis auf dem Weltmarkt lag. Dennoch waren die osteuropäischen RGW-Staaten nicht in der Lage, die höhere sowjetische Energie und Rohstoffrechnung voll zu bezahlen. Sie mußten sich vielmehr bei der UdSSR verschulden.

#### Gesprächsrunde mit China in Moskau beendet

Nach neur Tagen sind die Gespräche der sechsten Runde in den chinesisch-sowietischen Konsultationen um eine Verbesserung der gegenseltigen Beziehungen beendet worden Über den Inhalt gab es zunächst keine Angaben. Ein Kommunique wird erst nach Rückkehr der Camesischen Delegation erwartet, die im Anschluß an die Gespräche noch eine Provinzreise" unternahm. Vor ihrer Abreise am Montag wird Außenminister Gromyko voraussichtlich den chinesischen Delegationsleiter empfangen.

Nach Ansicht von Moskauer Beobachtern dürften in den Gesprächen über den politischen Bereich der Be-ziehungen keine wesenflichen Ergeb-nisse erzielt worden sein. Darauf deutet der gestrige Nachdruck einer Kritik an China aus der afghanischen Presse in dem Parteiorgan "Prawda" hin, in dem von einer "wachsenden Emmischung Pekings und einem Transfer der Ausbildungslager für die Banditen aus Pakistan nach China" gesprochen wurde. China hatte erst am Mittwoch durch den chinesischen Spitzenpolitiker Deng Xiaoping betonen lassen, daß eine Normalisierung der Beziehungen zu Moskau von der Beseitigung dreier Hindernisse abhängig sei Deng nannte dabei neben dem Abzug der sowjetischen Truppen aus Afghanistan und der Truppenentflechtung an der gemeinsamen Grenze vor allem die Aufgabe der Unterstutzung Moskaus für die vietnamesische Aggression in Kambodscha als vordringlich (WELT v. 17.4.)

Ein reger diplomatischer Verkehr ist nach der Konsultationsrunde für die kommenden Monate vorgesehen. So plant der stellvertretende sowietische Außenminister und Asienexperte, Michail Kapiza, im Mai einen Besuch in Peking. Kapiza hatte erst im vergangenen Monat eine Reihe südostasiatischer Länder bereist und dort für den vietnamesischen Kambodscha-Plan geworben. Im Juni wird der steilvertretende chinesische Ministerpräsident Yao Yilin in Moskau erwartet, wo er einen langfristigen Handelsvertrag unterzeichnen soll- ---

#### Kreml: Parteikongreß soll 1986 stattfinden

ATP. Moskau

<u>.</u>

3 5 5

4.1

STATE OF THE STATE

Der 27. Kongreß der KPdSU soll erst für Februar 1986 einberufen werden. Nach Angaben aus sowjetischen Kreisen hat der neue Parteichef Michail. Gorbatschow die von seinen Amtsvorgänger Tschernenko geplante Vorverlegung wieder rückgångig gemacht. Gorbatschow wolle, so hieß es, den ersten Kongreß unter seiner Führung gut vorbereiten. Genlant sei dabei, das Parteisekretariat und insbesondere das Politbüro zu verstärken, das mit gegenwärtig zehn Mitdiedern die zahlenmäßig geringste Besetzung seit 1946 hat.

Nachdem Gorbatschow in den ersten Wochen seiner Amtszeit bereits eine Reihe neuer Verantwortlicher bestimmt hat, erwarten Beobachter weitere personelle Veränderungen auf dem ersten ZK-Plenum, das am kommenden Dienstag unter seinem Vorsitz stattfinden wird.

Diese Veränderungen könnten die Grundlage sein für den Parteikongree 1966, aur dem traditionell auch dann das Zentralkomitee erneuert wird. Ebenfalls soll ein neues Parteiprogramm verabschiedet werden. Entsprechende parteiinterne Diskussionen hätten dazu bereits begonnen. Im alten Parteiprogramm steht noch die 1961 von Chruschtschow aufgestellte Richtlinie, die USA in allen Bereichen Anfang der 80er Jahre ein-

Heute wie in alter Zeit ein Zeichen guter Gaftlichkeit



### Drei Gasen

Jeder diefer drei Safen in dem durchbrochenen Bannerschild hat, wie es sich gehört, zwei Ohren... aber alle zufammen haben fie nur drei ftatt fechs. Es konnte fein, daß diefer verbluffende Scherg eines Schmiedekunftlere den einfligen Besitzer des Gasthauses bewogen hat, es »Drei Gafen« zu nennen - vor der Einführung von Strafennamen und Sausnummern war es üblich, jedem Saus zur Identifizierung einen Hamen zu geben. Möglich ware es aber auch, daß drei familien Saas in dem Saus wohnten und die Bamensgebung baher ftammt. Schließlich ift auch gu bedenken, daß der Safe ein Sinnbild der Fruchtbarkeit

war - demaufolge ihm auch die Legende des Oftereierlegens angedichtet wurde - und daß dies der Grund für die Damenswahl war.

Die Behauptung von dem mit offenen Augen fchlafenden Safen ift übrigens genauso falfd wie die, daß derjenige ein Gafenfuß fei, der es nach einem ober zwei Glaachen Zabach Mrait ablehnt, ein weiteres Glas zu trinken, das fpricht vielmehr für Standhaftigkeit, für die Standhaftigkeit gegenüber dem burchaus verftandlichen Begehren, von einem fo guten Tropfen mehr, womöglich gar zu viel, zu trinken - und dan ware überaus bedauerlich.



Im Asbach Limit ift der Beift des Weines!

LÄNDERSPIEL / 4:1 über Bulgarien ein weiterer Schritt nach vorn - Enorme Steigerung von Lothar Matthäus, aber wer schießt Elfmeter?

# Wende in den Köpfen der Spieler – dank Beckenbauer

Gedenkulan Bergen Bela wird umgek

Teamchef Franz Beckenbauer hat es sich zur Gewohnheit gemacht, die Mannschaft nach Länderspielen noch um sich zu versammeln und zusammenzuhalten. Nach dem gemeinsamen Abendessen pflegt er noch eine Ansprache zu halten, die dem Zweck dienen soll. Probleme, die sich im Spiel ergeben haben direkt und unmißverständlich anzusprechen, be-vor sie in der Öffentlichkeit breitgetreten werden. Bislang haben diese Gespräche immer noch sehr lange gedauert, meistens bis weit nach Mitternacht. Nach dem 4:1 über Bulgarien im Augsburger Rosenaustadion war alles anders, ging alles viel schneller. Der Grund ist so einfach wie naheliegend. Franz Beckenbauer: "Diesmal gab es wirlich nichts auszusetzen. Es gibt kein Fußballspiel über neunzig Minuten, in dem keine Fehler passieren. Doch wir können nach diesem Spiel wirklich zufrieden sein."

Wer hätte das gedacht, daß sich im deutschen Fußball die Zeiten so schnell zum Positiven hin ändern würden. Noch bei der Europameisterschaft im letzten Jahr in Frankreich, als Jupp Derwall bei der Mannschaft noch das Sagen hatte, meinte der gleiche Beckenbauer, damals noch Kommentator der "Bild-Zeitung", es werde wohl mehrere Jahre dauern, bis der deutsche Fußball Anschluß an die Spitzenklasse gefunden habe, bis in dem dunklen Tunnel an Ende wieder Licht zu sehen sei. Die Wende ist viel schneller gekommen, als es sich selbst Beckenbauer vorgestellt hatte. Heute sagt er: "Wenn mir das jemand vor drei Monaten prophezeit hätte, ich hätte ihn nur ausgelacht." Nach dem siebten Länderspiel unter seiner Regie kann er feststellen: "Wir besitzen wirklich gute Perspektiven, die uns optimistisch stimmen. Die Mannschaft ist sehr variabel, wir besitzen viele Möglichkeiten, sie zu besetzen. Das 4:1 bedeutet einen weiteren Schritt nach vorne."

Woran es liegt, daß die Nationalmannschaft plötzlich wieder eine festgefügte Gruppe ist, für die es lohnt, zu kämpfen und zu spielen, das

Mark States & Sale

michi firati

ULRICH DOST, Augsburg kann sich Beckenbauer auch nicht erklären. Er sagt: "Das Selbstbewußtsein ist eben sehr wichtig. Das haben wir jetzt wiedergewonnen. Wahr-scheinlich haben bei den meisten die Taten nur geschlummert."

> Beckenbauer giht sich zurückhaltend und bescheiden. Er beschreibt seinen Anteil an den Ausgrabungsarbeiten der verschütteten Schaffenskraft als möglichst gering. Dennoch weiß jedermann, daß es zu einem sehr großen Teil mit seiner Persönlichkeit zusammenhängt, daß die Nationalmannschaft wieder eine Institution geworden ist, die Spaß und Freude verbreitet. Beckenbauer sagt fast zögernd, den Blick nach unten gesenkt und mit leiser Stimme: "Ich hin da, ich habe die Verantwortung. Horst Köppel und ich, wir sind ein gutes Team. Wir haben die gleiche Auffassung vom Fußball, wir bevorzugen den gleichen Spielertypen. Aber wichtig ist: Das Team spielt gut und der Erfolg stellt sich ein."

> Und so müssen denn andere über den Team-Chef reden. Karl-Heinz Förster, der schon einige Trainer erlebt hat, die zu den Besseren der Branche gezählt wurden (Sundermann, Benthus, Derwall), sagt zum Beispiel: "In meiner ganzen Laufbahn habe ich keinen Trainer erlebt, der auch nur annähernd solch eine Souveranität besaß." Und Egidius Braun, der Schatzmeister des Deutschen Fußball-Bundes: "Es sind über Nacht keine neuen Fußballer geboren worden, aber unsere Spieler bewegen sich wieder frei und locker. Der eigentliche Wandel hat in den Köpfen der Spieler stattgefunden. Und das ist Franz allein zu verdanken."

> Franz Beckenbauer und seinem Trainer Horst Köppel ist es wirklich gelungen, ein Team zusammenzustellen, in dem von der ersten his zur letzten Minute der Wille spürbar ist. möglichst viele Tore zu schießen. Fast drängt sich die Vermutung auf, hier könne wieder eine Mannschaft heranwachsen, die so schnell nicht zu besiegen sein wird. Aber nur dann, wenn keine Euphorie aushricht und der Verstand weiter regiert.

Es tut gut zu hören, daß sich Spieler wie Lothar Matthäus oder der Uerdinger Libero Mathias Herget nach ihren überzeugenden Leistungen in Bescheidenheit üben. Herget stellt sachlich fest: "Ich glaube, daß ich jetzt endlich den Durchbruch geschafft habe. Ich habe zwar immer noch Respekt vor den Konkurrenten, aber ich habe keine Angst, daß mich jemand verdrängen könnte." Für Beckenbauer wurde Herget inzwischen einer der wichtigsten Spieler. weil er vielseitig verwendbar ist. Er hat erst als Libero stark gespielt, und später im Mittelfeld auch."

Das größte Lob aber durfte der Münchner Lothar Matthäus für sich in Anspruch nehmen. Beckenbauer: .Alle haben sich heute hundertprozentig eingesetzt. Beim Lothar aber war es weit mehr als hundertprozentig. Schon im Training war er recht gut drauf. Diese Leistung hätte ich ihm dennoch nicht zugetraut."

Matthäus selhst war es, der vor

dem Spiel nicht verstehen wollte, daß Beckenbauer ("Der Lothar gehört zu den überstrapazierten Spielern") ihn schonen wollte. Erst als sich der Teamchef dazu durchrang, den Frankfurter Thomas Berthold aus disziplinarischen Gründen erst einmal auf der Bank zu lassen, kam Matthäus in die Mannschaft, Der Münchner trat nun nicht mit dem Bewußtsein an, es seinem Trainer beweisen zu wollen. Er sagt: "Ich will eben Stammspieler werden. Da muß ich mich in jedem Spiel reinknien. An die englischen Wochen mit drei Spielen in sieben Tagen habe ich mich mittlerweile gewöhnt. Man muß halt das Training drosseln, dann geht das

Wie auch immer, für Beckenbauer kann die Einstellung von Matthäus nur der Beweis dafür sein, wie wichtig es die Spieler wieder nehmen, im Nationaltrikot Überdurchschnittliches zu leisten.

Das trifft auch auf den hislang um-

strittenen Hamburger Spielmacher Felix Magath zu, der gegen die bestimmt nicht schlechten Bulgaren gezeigt hat, daß er durchaus eine Bereicherung für die Mannschaft sein kann, wenn er kämpft, und wenn er das Spiel schnell machen kann. Bekkenbauer: "An seiner Leistung giht es nichts auszusetzen." Magath selhst hat es sich seit dem Länderspiel im Oktober 1984 gegen die Schweden in Köln, als er ausgewechselt wurde, abgewöhnt, nach dem Spiel Kommenta-

Nur mit dem Elfmeterschießen hapert es im deutschen Team. Gegen Malta (6:0) versagten Littbarski und Herget, nun scheiterte Karl-Heinz Rummenigge gegen den hulgarischen Torwart. Beckenbauer, der während seiner aktiven Zeit nur dann zur Ausfürung eines Strafstoßes schritt, wenn es unbedingt sein mußte, schmunzelt: "Wir werden schon noch einen finden, der mal trifft."

Rudi Völlers ganz

besondere Freude

Fußballspieler,

Filegende Taber nur einer erreicht dos Ziel. Rudi Völler (links) sogte nach dem Spiel zu dieser Szene: "Als ich frei stand und der Ball sa schän auf mich zukam, als ich sah, wie er Ins Netz fiel – da ist mir eine große Last vam Herzen gefallen." Der Tarjäger der Bundesliga (bisher 19 Treffer) freut sich über einen Erfalg in der Nationolmannschaft besonders. Der Grund dafür ist einfach: Im Spiel gegen Malta gab es sechs Tare, aber keines van Völler. Der Bremer: "Danach war ich natürlich unheimlich mativiert und ehrgelzig." In der 90. Minute gab es gegen Bulgarien das zweite Tar van Väller. Auch ein Zeichen dafür, daß in der Nationalmannschaft nicht mehr sa schnell aufgegeben wird. Selbst dann nicht, wenn der klare Sieg schan feststeht. Die Zuschauer danken.

# 14. Sieg im16. Spiel

Das 17. Länderspiel der deutscher Fußball-Nationalmannschaft gege: Bulgarien endete mit dem 14. Sieg bei nur einem Unentschieden und ei ner Niederlage und 46:15 Toren eine überaus positive Bilanz. Die einzige Niederlage gab es am 23. Novembe 1960 in Sofia (1:2). In der Rangliste der Nationalspieler überholte Karl Heinz Rummenigge in seinem 85 Länderspiel den Kölner Wolfgang Overath (82). Vor Rummenigge lieger nur noch die drei Weltmeister Fran: Beckenbauer (103). Berti Vogts (96 und Sepp Maier (95). - Die Statistildes Spiels:

Deutschland: Schumacher (31 Jah re/58 Länderspiele - 46. Stein 30/3: -Herget (29/11) - Brehme (24/13), Förster (26/66), Frontzeck (21/5 - 46. Berthold 20/4) - Matthäus (24/32), Magath (31/30), Rahn (22/4 - 77. Jakobs 31/7) -Littbarski (25/22), Rummenigge (29/83 - 46. Thon 18/4), Völler (25/25). - Bulgarien: Michailov (22/9) - Illiev (23/10, Nikolov (27/37) - Dimitrov (26/51). Petrov (23/26) - Hdravkov (32/45 - 60. Sirakov 25/11), Getov (26/6 - 67. Tanev 22/12) - Paschev (22/6 - 46. Velitschkov 27/20), Mladenov (28/49 - 82. Jantschev 23/14). - Schiedsrichter: Galler (Schweiz). - Zuschauer: 33 000. - Tore: 1:0 Völler (7.), 1:1 Zdravkov (14... Foulelfmeter), 2:1 Rahn (21.), 3:1 Littbarski (73.1, 4:1 Völler (90.).

In zwei Qualifikationsspielen zur Fußball-Weltmeisterschaft 1986 in Mexiko fielen wichtige Vorentscheidungen. Ungarn hat sich bereits für die Endrunde qualifiziert, die Schweiz wahrte ihre Chance (siehe Bericht auf dieser Seite).

Gruppe 5: Österreich - Ungarn 0:3.

| DIE          | TA  | В   | EI, | Ц  | C     |      |
|--------------|-----|-----|-----|----|-------|------|
| 1.Ungarn     | 5   | 5   | 0   | 0  | 12:3  | 10:0 |
| 2.Holland    | 4   | 2   | 0   | 2  | 9:4   | 4:4  |
| 3.Osterreich | 4   | 2   | 0   | 2  | 4:7   | 4:4  |
| 4.Zypern     | 5   | 0   | 0   | ā  | 3:14  | 0:10 |
| Gruppe 6: S  | chw | eiz | -   | Ud | SSR 2 | 2:2. |

| 1.Schweiz  | 3 | 2 | 1 | Û | 4:2 | 5:1 |
|------------|---|---|---|---|-----|-----|
| 2.Dänemark | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 4:2 |
| 3.Norwegen | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | 2:4 |
| 4.UdSSR    | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2:4 |
| 5.Irland   | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | 2:4 |
|            |   |   |   |   |     |     |

DEE TABELLE

#### Wien: "Schrecklich, furchtbar, grauslich" sche Trainer Mezei wunderte sich:

Nach Gastgeber Mexiko, Titel-

verteidiger Italien und Uruguay hat sich nun auch Ungarn für die Finalnunde der Fußball-Weltmeisterschaft vom 31. Mai bis 29. Juni 1986 qualifiziert. Im Wiener Hanappi-Stadion bezwang es vor 20 000 Zu-Das warf die Österreicher in der Tabelle der Gruppe 5 auf Rang drei hinter Holland (beide 4:4 Punkte)

Der holländische Trainer Leo Beenhakker durfte sich als Sieger fühlen: "Jetzt liegt der zweite Platz wieder in unserer Hand. Ein Sieg am 1. Mai in Rotterdam - und wir hleiben vor Österreich." Der zweite Platz führt in dieser Europa-Gruppe in eine zweite Ausscheidungsrunde

und kann noch den Mexiko-Start möglich machen. Kapitan Tibor Nyilasi, der zwei-

malige Torschütze Jozsef Kiprich und Spielmacher Lajos Detari hatten die Ungern zum Sieg über Österreich getrieben. Von Kiprich und Detari, die möglicherweise fen, war Kölns Vize-Präsident Karl-Heinz Thielen ebenso begeistert wie von Ungarns Team: "Ich habe in den letzten Jahren keine so perfekte Mannschaft gesehen wie die ungarische." Großes Lob auch von Italiens Nationaltrainer Bearzot: "Mit diesen Ungarn muß man auch in Mexiko rechnen. Sie sind eine Mannschaft mit Zukunft, hervorragend eingespielt, spielerisch und körperlich stark." Der ungari"Ich habe nicht geglaubt, daß wir hier so leicht gewinnen können. Wir haben es verdient, nach Mexiko zu

Jubel bei den Ungarn, Katerstim-mung in Österreich. Die Wiener "Arbeiter-Zeitung": "Schecklich, furchtbar, grauslich". Der "Kurier": Unser Team ein Trümmerhaufen" Der frühere Teamchef Senekowitsch: "Jetzt sind wir wieder da, wo wir vor 20 Jahren waren."

In Bern feierten 50 000 Schweizer den für Borussia Dortmund spielenden Andy Egli. Mit seinem siehten Länderspiel-Treffer rettete er zehn Sekunden vor Schluß der Schweiz ein 2:2 im WM-Spiel gegen die UdSSR. Egli: "Das war das wichtigste Tor meiner Karriere."

FORMEL 1 / Zakspeed - erster rein deutscher Wagen seit zwanzig Jahren

#### "Wir fangen jetzt einfach mal an" populäre amerikanische IMSA-Serie nik verfügt. Zakowski sagt: "An ei-

Der Wagen mit der Startnummer 30 steht am Wochenende in Estoril (Portugal) zum ersten Mal im Feld der Formel-1-Fahrzeuge. "West-Zak-speed-Team" nennt sich dieser Bewerber, wobei "West" für eine Zigarettenmarke des Sponsors "Reemtsma International" steht, "Zakspeed" für den Konstrukteur Erich Zakowski aus Niederzissen in der Eifel. Gefahren wird dieser Grand-Prix-Rennwagen von dem englischen Arzt Jonathan Palmer (28), dem Formel-2-Europameister 1983.

Wir fangen jetzt einfach mal an, schließlich müssen wir wissen, wo wir stehen", sagt Zakowski. Neugierde statt Erfolgsdruck - denn eigentlich ist das, was Zakowski in elf europäischen Formel-1-Läufen vor hat, eher ein groß angelegtes Test-Pro-gramm. Weil sich die Zakspeed-Equipe nicht an allen Weltmeisterschafts-Rennen 1985 beteiligt, wird es auch keine WM-Punkte geben. Mithin fährt das Team also gewissermaßen außer Konkurrenz.

Das allerdings hat die Firms "Reemtsma International" nicht davon abhalten können, den Rennwagen aus der Eifel in den Farben seiner Zigarettenmarke West zu lackieren. Exekutiv-Vizepräsident Uwe Falck erklärte das Engangement in San Francisco so: "Wir waren beeindruckt von Erich Zakowski, seiner Professionalität und seiner Dynamik. Unsere Marke West schien uns gut zum Zakspeed-Vorhaben zu passen. Sie hat das Zeug, international erfolgreich zu werden. Das trauen wir auch dem Zakspeed-Team zu."

Das ist nicht nur Public relations, das ist in der Tat mehr. Denn Erich Zakowski und sein Unternehmen haben in der Motorsportbranche seit vielen Jahren einen ausgezeichneten Ruf - auch in den USA, wo sich die Firma Zakowski-Detroit um die

kümmert. Und wenn Zakowski nun mit einem rein deutschen Fahrzeug, übrigens dem ersten seit zwanzig Jahren, in die höchste internationale Motorsport-Klasse vorstößt, so geschieht das auf der Grundlage jahrzehntelanger Erfahrungen und großer Erfolge in anderen Automobilsport-Klassen.

Die Idee, eines Tages in die Formel 1 zu gehen, ist beim Ford-Partner Zakowski übrigens schon recht alt. Schon 1980 beschäftigten sich die Konstrukteure in Niederzissen mit der Entwicklung eines Vier-Zylinder-Motors mit Turbolader für den Einsatz in der Formel 1. Damals schon sagte Erich Zakowski im Gespräch mit der WELT: "Daß wir uns eines Tages auch Gedanken über den Bau eines Triebwerkes für die Formel 1 machen würden, ist die sachlichfachliche Konsequenz aus der Arbeit und den Erfolgen im Gruppe-5-Rennsport." Und auch das ist eine Notiz aus dem Jahre 1980: Nach den Erfolgen von Ludwig, Niedzwiedz und Ertl auf Zakspeed-Ford in der internationalen Deutschen Rennsportmeisterschaft, nach den Besuchen des ehemaligen brasilianischen Formel-1-Weltmeisters Emerson Fittipaldi und des verstorbenen Lotus-Chefs Colin Chapman in Niederzissen, sagte Erich Zakowski: "Unser Motor gehört in die Formel 1."

Nun gibt es also den Formel-1-Rennwagen von Erich Zakowski, entwickelt und gebaut in Eigenregie. Gekostet mag das an die drei Millionen Mark haben, Zakowski läßt sich da nicht in die Bücher schauen. Die Kosten für die nun beginnende (Test)-Saison dürften sich zwischen sechs und sieben Millionen Mark bewegen, für nun ein Sponsor gefunden ist. Getestet wurde das Auto, und Palmer war recht zufrieden, wobei er freilich auch weiß, daß der Wagen noch nicht über die modernste Formel-1-Tech-

nen Platz im Mittelfeld oder gar noch weiter vorne denken wir nicht."

Das ist die simple Konsequenz aus der Einsicht in die Gegebenheiten der Formel 1, die mit anderen Motorsport-Klassen oft nur gemein hat, daß auch dort Fahrzeuge mittels vier Rädern und eines Motors vor- und rückwärts bewegt werden. Ansonsten ist alles anders, und das Simulieren von Situationen ist im Grunde ebenso wenig möglich wie das Appelieren an die eigene Vorstellungskraft: In der Formel 1 könnte es logischerweise so oder so zugehen. Nichts geht in der Formel 1 logischerweise so oder so vor sich. Zakowski sagt: "Entweder hole ich mir dabei eine blutige Nase,

Eine Aussage, die vielleicht besser zu verstehen ist, wenn man weiß, daß Zakowski als gebürtiger Ostpreuße stets auf seinen Dickschädel als Motor seines Handelns gesetzt hat - mit großem Erfolg. So wurde aus der ehemaligen Lastwagen-Reparaturwerkstatt das hochrenommierte Unternehmen Zakspeed, aus dem Sportwagenbauer der Formel-1-Konstrukteur. Letzteres auch, weil die Gegebenheiten es so mit sich brachten: Die Deutsche Rennsport-Meisterschaft hatte sich erschöpft, Zakowski-Partner Ford verblüffte die Konkurrenz durch eigenwillige Bocksprünge im eigenen Rennprogramm, die Erfolgs-Fahrer Ludwig und Niedzwiedz sahen sich zum Teil ebenso aufs Eis gelegt wie die Konstrukteure in Niederzissen. Eine neue Aufgabe, eine neue Motivation mußte her, um alles wieder ins Lot zu bringen. Warum nicht die Formel 1?

Noch einmal zum Stichwort ostpreußischer Dickschädel. Erich Zakowski sagt: "Ich wollte einfach nicht einsehen, daß man nur mit 50 Millionen Mark ins Grand-Prix-Geschäft einsteigen kann." Eben drum.



### Die Fairneß eines jungen Reiters

Deutschlandhalle zum Vorbild, assistiert und betreut von Bundestrainer Hermann Schridde. Und Tierschützer, die oft über die Reiterei klagen, dürfen zufrieden sein. Der international unbekannte 23 Jahre alte Student Stefan Schewe aus dem rheinischen Euskirchen hatte vor fünf Tagen in Göteborg das Kunststück fertiggebracht, sich als sechster deutscher Reiter für das Weltcup-Finale in Berlin zu qualifizieren. Zur verständlichen Freude kam der begreifliche Stolz des jungen Nach-

48 Stunden vor dem großen Ereignis traf es den Jüngsten wie ein Keulenschlag: der neunjährige hraune Wilster mußte mit einer schweren Kolik in eine Tierklinik gebracht werden. Pessimisten

Der jüngste deutsche Weltcuprei- fürchteten schon das Ende des Pfer- begriffen: Stefan Schewe hatte ter wurde in der Berliner des. 24 Stunden später hoffte Stefan gespürt, daß das Pferd noch nicht Schewe wieder. Doch niemand wagte eine Prognose. Da entschlossen sich der Reiter Schewe und der Trainer Schridde, das Pferd am späten Mittwochabend im Preis von Berlin zu testen, nachdem alle veterinär-

#### STAND PUNKT

medizinischen Untersuchungen gut verlaufen waren.

Unkundige Kritiker waren fassungslos und fragten nach dem Sinn, als Stefan Schewe und Wilster in die Halle ritten. Wilster bewältigte die ersten fünf Hindernisse mit Bravour, dann zog Stefan Schewe seine Kappe, grüßte - und gab auf. Das Puhlikum antwortete mit stürmischem Applaus. Jedermann hatte

wieder gesund ist - und schönte es. Nicht nur, um an drei Weltcupspringen in der Deutschlandhalle teilnehmen zu dürfen, sondern vor allem deshalb, weil er als guter Reiters-mann sein Pferd mit gebührendem Respekt und als Kreatur fair behandelte. Hermann Schridde hat Stefan Schewe gut beraten.

Oft genug haben Reiter in den letzten Jahren ihre Vierbeiner überfordert und buchstäblich auf Biegen und Brechen über die Hindernisse gejagt. Stefan Schewe ging den besseren Weg. Am Ende ist es unwichtig, welchen Platz der jüngste deutsche Reiter im ersten Weltcup-Finale auf deutschem Boden belegen und ob Wilster an allen drei Prüfungen wirklich teilnehmen wird.

Manager entmachtet

Manchester im Finale

Bielefeld (dpa) - Manager Norbert

Müller darf beim Fußball-Bundesli-

gaklub Arminia Bielefeld ab sofort

keine Verhandlungen mehr mit den

Spielern führen. Ferner wurde ihm

die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

London (sid) - Pokal-Verteidiger

FC Everton und Manchester United

bestreiten am 18. Mai das 104. End-

spiel um den englischen Fußball-Po-

kal. Im Halbfinal-Wiederholungsspiel

besiegte Manchester den FC Liver-

pool 2:1. In Schottland treffen am 18.

Mai im Pokal-Finale Dundee United

und Celtic Glasgow aufeinander.

Dundee schlug den FC Aberdeen mit 2:1, Celtic den FC Motherwell mit 3:0.

London (dpa) - Der englische Mara-

thonläufer Steve Jones (29) kann

heim London-Marathon um 364 000

Mark reicher werden. Jones erhält al-

lein 136 000 Mark dafür, daß er über-

haupt antritt. Bei einem Sieg würde

er zusätzlich 45 600 Mark bekommen

für einen neuen Streckenrekord

30 400 Mark, für eine neue Weltbest-

364 000 Mark Prämie

KARL MORGENSTERN

### EISHOCKEY / Rückfall nach gutem Auftakt: 0:5-Niederlage gegen Kanada

### Die Kraft fehlte, und die Ehrfurcht vor den Profis war wieder zu groß

Heute hui, morgen pfui - diesen altbekannten Eindruck deutscher

Eishockey-Nationalmannschaften hinterläßt das Team von Bundestrainer Xaver Unsinns auch bei der 50. Weltmeisterschaft in Prag. Dem beachtlichen 2:3 gegen Schweden folgte 18 Stunden später gegen die Kana-dier ein mattes 0:5 (0:3, 0:1, 0:1). Die Profis aus Toronto, Vancouver, Calgary oder New York waren für die mal biederen Bundesliga-Cracks eine Nummer zu groß.

**Bundestrainer Xaver Unsinn hatte** vorher befürchtet: "Das kann schlimm werden." Wie so oft lag er richtig mit der Nase im Wind. Sein Team benötigte zum Aufladen der bedenklich leeren Akkus vor den nächsten schweren Spielen gegen die CSSR (morgen) und am Sonntag gegen den Weltmeister UdSSR dringend die heutige Ruhepause.

Die Bilder bei den deutschen Spielen gegen Kanada (44 Niederlagen, neun Siege, ein Unentschieden) gleichen sich: Wie so oft erstarrten die Spieler aus Deutschland vor den hartgesottenen Profis aus der nordamerikanischen Liga in Ehrfurcht. Dabei haben die Kanadier in Prag nur ihre zweite Profi-Garnitur auf dem Eis. Aus dem Team des Canada-Cup-Siegers 1984 ist nur Stephen Yzerman (Detroit) in Prag dabei, der in der 53. Minute mit dem fünften Treffer den Schlußpunkt setzte.

Aber diese zweite kannadische Garnitur reichte aus. Schon nach 31 Sekunden nahm das Unheil seinen Lauf. Uli Hiemer, bisher der einzige deutsche Profi in der nordamerikanischen Liga, ließ Taylor an sich vorbei ziehen und Torhüter Karl Friesen hatte ebenfalls einen schwachen Moment, als er den Puck von Malony aus spitzem Winkel zum 0:1 in sein Gehäuse rutschen ließ. Der neue Torwart der New Jersey Devils sah auch in der dritten Minute gegen seine künftigen Gegner nicht gut aus, als Tanti bereits das vorentscheidende zweite Tor gelang.

Xaver Unsinn redete beschwörend auf seine Männer ein, doch deren aufgeregte Lautstärke an der Bande verwandelte sich bald in betretenes Schweigen, als die Kanadier viel spitziger aufspielten. Sie hatten allerdings beim 9:1 über die "DDR" einen Tag zuvor einen leichten Spaziergang hinter sich, während den Spielern aus der Bundesrepublik das Schweden-Spiel sichtlich in den Knochen steck-

Schon nach dem ersten Drittel war alles aus und vorbei, denn Tanti machte mit seinem zweiten Tor zum 3:0 in der 12. Minute vorzeitig alles klar. Der im zweiten Drittel kurz aufflackernde Widerstand mit Chancen von Marcus Kuhl und Ernst Höfner erlosch als lahmes Feuerchen nach wenigen Minuten. Vaive (Toronto) gelang fast mühelos das 4:9 (32.). Da spielte es für die Kanadier auch keine Rolle, daß sie ihr neues großes Talent, den 19 Jahre alten Mario Lemieux (Pittsburgh), wegen einer Leistenzerrung nicht einsetzen konnten. Trotz mancher Bemühungen blieb dem deutschen Team ein Tor versagt, wobei Berwanger in der 49. Minute le-

#### Der erste Spieltag

Schweden-Deutschland Sowjetunion-USA Kanada - "DDR" CSSR-Finnland

Hente finden in Prag keine Spiele statt. Morgen (3. Spieltag): Schweden - Finnland (13.30), CSSR -Deutschland (17.00 /Originalübertragung im Ersten Deutschen Fernsehprogramm), UdSSR -"DDR" (17.00), Kanada – USA (20.30 / Ausschnitte im ZDF ab

diglich den Pfosten des kanadischen Tores traf. Immerhin verdient sich die Mannschaft von Unsinn eine gute Note für ihre Disziplin, denn in einem fairen Spiel gab es nur vier Strafminuten (10 für Kanada).

Höfner. Die etwa 1000 deutschen

Nach dem ersten Spiel der WM, der knappen 2:3-Niederlage gegen Schweden, erntete die deutsche Mannschaft noch sehr viel Loh. "Die Herzlichkeit, mit der uns viele Menschen hier spontan begegnen, ist einmalig\*, sagte der Rosenheimer Ernst.

Schlachtenbummler wurden stark unterstitzt von den Tschechoslowaken, die "Deutschland, Deutschland" kaum weniger laut skandierten als ihr beliebtes "Do toho" für das eigene

Pavel Wohl, gerade in die Heimat zurückgekehrter Ex-Trainer des deutschen Meisters SB Rosenheim sprach aus, was viele Fans, die den Mannschaftsbus umlagerten, in freundlichem Schulterklopfen für die Spieler ausgedrückt hatten: "Ich war so traurig über die unverdiente Niederlage. Ich war die ganze Zeit mit dem Herzen dabei."

Die Zeitungen sparten nicht mit Lob. "Chechoslovensky Sport": "Die Schweden waren nicht die besseren, nur die glücklicheren." Und "Mlada Fronta" über die Kampfkraft der Deutschen: "Geysire des Eishockeys der Stärke." Und "Svobodne Slovo": "Aggressiv und gefährlich, diszipli-niert und mit Opferwillen."

So trumpften im letzten Spiel des ersten Tages auch die Gastgeber selbst beim 5:0 über Angstgegner Finnland auf. 14 200 Zuschauer (ausverkauft) machten den Start des CSSR-Teams in großartiger Athmosphäre zu einem ausgelassenen Fest. Sieben Jahre nach dem Titelgewinn bei der letzten Weltmeisterschaft in Prag und vielen peinlichen internationalen Rückschlägen gibt es im "eishockey-verrückten" Prag in den Straßencafes, an den vielen Theken, im Stadion, in den Taxis und in der überfüllten U-Bahn zur Sportstation Fucikov" nur ein Thema: Voller Leidenschaft wird über alte, glorreiche Zeiten diskutiert und wie schön es doch wäre, könnte man sie noch ein-

Einen Vorgeschmack auf das Duell der Erzrivalen erhielten die sowjetischen Weltmeister schon im ersten Spiel gegen die USA (11:1). Die Russen wurden gnadenlos ausgepfiffen, das "Scheibu" der wenigen Moskowiter auf den Rängen sofort niedergebrüllt. Die Zahlen, 38 700 Zuschauer bei vier Spielen, lassen früh den Nachholbedarf der Tschechoslowaken erkennen, für die die 50. Weltmeisterschaft die siebte im eigenen Land

#### Hoffen auf einen kurzen Abstecher in die "DDR"

Die Radrennfahrer aus der DDRund der Sowjetunion waren die gro-Ben Gewinner der 9. Internationalen Niedersachsen-Rundfahrt. Von den ausgesetzten 30 225 Mark Preisgel

dern gewannen die Rad-Amateure aus der "DDR" mehr els 9000 Mark. die der UdSSR rund 6000 Mark. Das "DDR"-Team siegte mit neun Minuten Vorsprung in der Mannschafts. wertung, stellte mit Uwe Ampler den Gesamtsieger und mit Weltmeister Uwe Raab den besten Sprinter der Rundfahrt, Für die sowjetischen Fahrer blieb nur das Grüne Trikot des besten Bergfahrers durch Wassili Schdanow.

Ich kann die besten Radamateure der Welt nicht ausladen" sagte Rundfabrtdirektor Wilhelm Wegener (Hildesheim) und schloß für die Jubiläumsrundfahrt 1986 mit Start in Lingen und Zielort Goslar den seit längerer Zeit geplanten Abstecher in die "DDR" nicht aus. HERE TO SERVICE THE SERVICE TH

303 403 8

100

227

Das allerdings ware ein Novum im deutsch-deutschen Sportverkehr, aber Gespräche wurden bereits mit den entsprechenden Landesministerien in Niedersachsen geführt. Schließlich wirde es sich bei einer Etappe in die "DDR" und wieder zurück nach Niedersachsen um grenzüberschreitenden Verkehr handeln.

Uns ist davon offiziell nichts bekannt", sagt Werner Wenzel, der Geschäftsführer des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR), dazu auf Anfrage der WELT. Wenzel weiter: "Wennsich Herr Wegener damit wirklich an uns wenden sollte, werden wir diesen Vorschlag dem Deutschen Sportbund unterbreiten, damit er ihn in seine deutsch-deutschen Kalendergespräche aufnimmt. Ob es klappt? Das alles sind zwar berechtigte Wunschträume eines Organisators, doch das-Realisieren wird unmöglich sein.

Wenzel sagt, warum: "Wir wissen aus dem Feilschen um zwei, drei 🕨 deutsch-deutsche Sportbegegnungen beraus, was den politischen Gegebenheiten angepaßt werden kann und was nicht. Bei den bestehenden Schwierigkeiten halte ich eine teilweise Etappenführung der internatio-Niedersachsen-Bundfahrt durch die "DDR" für unrealistisch." ...

تسهير مورد الرحار معامل والمعرضان

#### ZAHLEN

Erste englische Division, Nachhol-spiele: Tottenham – Arsenal 0:2, Newcastle – Coventry 0:1. PEITEN

Preis von Berlin, internationales S-Springen: 1. Luther (Deutschland) mit Lasall 0 Fehlerpunkte/31,12 Sek., 2. Lasall 0 Fehlerpunkte/31,12 Sek., 2 Eriksson (Schweden), Zorro, 0/31/51, 3. Rüping (Deutschland), Caletto, 0/31,82, 4. Whitaker (England), Ryan' Sun, 0/32,23, 5. Miller (Kanada), Big Ben, 0/34,13, 6. Dello Joio (USA), Corsair, 0/35,80. – Freis des Bundeskanslers Whitaker (England), San Salvador, 0/52,54, 2 Ehrens (Holland), Rheinol-vio, 0/54,75, 3. Schewe (Deutschland),

.Biver-Oaks"-Turnier in Houston/Texas, Doppel: Becker/Vilas (Deutschland/Argentinien) Mayotte/Holmes (USA) 7:6, 7:5. – Da-menturnier in Amelia Island/Florida, Einzel, zweite Runde: Bunge (Deutschland) – Goles (Jugoslawien) 6:7, 6:2, 6:3, Kohde (Deutschland) – 6:7, 6:2, 6:3, Kohde (Deutschland) – Scheur-Larsen (Dānemark) 5:7, 6:1, 6:2, Hanika (Deutschland) – Pehips (USA) 6:2, 6:3, Graf (Deutschland) – Russell (USA) 6:0, 6:3, – Doppel, erste Runde: Bunge/Kohde – Croft/Purdy (England/USA) 6:2, 6:0, Leo/Whytcross (Australien) – Graf/Russell 7:6, 6:3.

#### GEWINNZAHLEN

Mittwochslotto: 2, 3, 13, 16, 17, 24, 30, Zusatzzahl; 31. — Quoten: 1: 1 221 840,40, 2: 20 364,00, 3: 3717,50, 4: 72,00, 5: 5,90. – Spiel 77: 2 8 6 3 6 7 6. (Ohne Gewähr).

Control of the second s

#### SPORT-NACHRICHTEN

#### Heute Bundesliga

Düsseldorf (DW.) - Im heutigen Bundesliga-Spiel empfängt Fortuna Düsseldorf um 20 Uhr Waldhof Mannheim. Düsseldorf ist seit dem 9. Februar ohne Sieg.

#### Box-Börsen hinterlegen

Hamburg (sid) - Der Bund Deutscher Berufsboxer (BDB) verfügte, daß künftig die Kampf-Börsen rechtzeitig hinterlegt werden müssen: Bei einer Europameisterschaft drei Wochen zuvor die volle Kamfpgage der EM-Boxer sowie 50 Prozent für die Rahmenkämpfe. Sonst gibt es keine Genehmigung.

#### Schlappe für Barcelona Madrid (UPI) - Der spanische Fuß-

ballmeister FC Barcelona verlor das Hinspiel im Pokal-Viertelfinale beim

#### Claudia Kohde weiter

Amelia Island (dpa) - Nach Steffi Graf (Heidelberg) und Bettina Bunge (Cuxhaven) erreichte Claudia Kohde (Saarbrücken) die 2. Runde des Tennis-Turniers von Amelia Island (Florida). Sie schlug die Dänin Scheuer-Larsen 5:7, 6:1, 6:2.

# Monthlege auf Pan Am Clipper Class,"

did zelle jeh, "da werde ich während der

Geschäftszeit mal richtig verwöhnt." Lesen

arum

#### Die neue Pan Am Clipper Class/ Businessman's 1st.

Lassen Sie sich verwöhnen. Von den bequemen, üppig gepolsterten Sesseln, die alle in großzügigen 6er-Reihen stehen. Von exquisiten französischen Weinen und von Menues, die stilgerecht in 2 Gängen serviert werden. Von den neuen, superleichten Sony-Kopfhörern und von einem

Bord-Video-System der Extraklasse. Und nicht zuletzt von einem Erst-klassigen Bord-Service. Buchungen bei Pan Am. Oder bei Ihrem Pan Am - Vertrags



Pan Am. Erleben, was Erfahrung heißt.





)M

ng

60

·n-

#### Ein Mann mit Grundsätzen: Hans Söhnker

### "Ich habe alles erreicht"

Ghicklich, wer im Alter von sich nerbild, mit dem man hierzulande zwischen 1933 und der Kapitulation lent zum Neid. Ich hatte auch nie Grund dazu. Ich habe alles erreicht. Das Leben ist mir nichts schuldig geblieben."

Worte Hans Söhnkers, gesprochen an seinem 75. Geburtstag im Oktober 1978. Zweieinhalb Jahre später, am Ostermontag, erlag der Schauspieler in einem Berliner Krankenhaus einem schweren Leiden.

77

----

Same and the same of

. 22

HR AND

**光光15-五** 

tall to the said

A 10 1 15 1

والشارية الواد

Friedrich Luft, der Söhnkers große Theaterzeit ab 1945 im Schillertheater-Ensemble in der von Boleslaw Bariog begonnenen Ära kritisch begleitet hat, notierte: "Er konnte den Geßler spielen. Er stand sicher in

Ein Mann mit Grundsätzen? - ZDF, 15.00 Uhr

klassischen Komödien, er hat Shakespeare unvergeßlich in komischen, bösen und tragischen Rollen verkörpert."

Das war die eine Schauspielers. Die anstammenden Schauspielers. Die anstammenden Schauspielers. Die anstammenden Schauspielers. dere war von sonnigem Charme geprägt, von salopper Eleganz, von augenzwinkerndem Draufgängertum festgehalten in nahezu hundert meist recht optimistischen Filmen und in zahllosen Fernsehserien. The state of the s

Männer müssen so sein", hieß einer von Söhnkers Erfolgsfilmen (1939), aber sein Typ entsprach so gar nicht dem preußisch-korrekten Mänzwischen 1933 und der Kapitulation Staat machen wollte, Söhnker gehörte zu den Frohsinnbringern der Nation, Schulter an Schulter mit Mimen wie Johannes Heesters. Gustav Fröhlich und Willy Fritsch.

Hans Söhnker hat sein Handwerk von der Pike auf gelernt. Als Zwan-zigjähriger debütierte er am Kieler Stadttheater als Zedlitz in Traumulus", wechselte als jugendlicher Held und Liebhaber nach Frankfurt, spielte in Danzig, Baden-Baden, Chemnitz und Bremen, bis er schließlich in der damaligen Wunschstadt aller Künstler ankam: in Berlin.

Von nun an ging's steil bergauf. Der Regisseur Viktor Janson entdeckte ihn für den Film und vertraute ihm gleich die Rolle des "Zarewitsch" in der verfilmten Lébar-Operette an Hans-im-Glück"-Söhnker nutzte die Chance und spielte und sang sich auf der Leinwand in die Reihe der Prominenten. Ein Star war geboren.

Söhnkers Herzensbrechercharme machte ihn zum Liebling von jung und alt. Er strömte Vertrauen aus, Wärme und viel männliche Sinneshist. Er wirkte verführerisch, ohne sein reines Herz zu verleugnen. Er war eben ein Sonntagskind. "Mein Charme ist halt eine Gottesgabe, die ich von meiner Mutter Magdalena ererbt habe", sagte er. Aber er wußte auch, daß es ohne Fleiß keinen Preis gab. Kurz vor seinem Tode bekannte



FOTO: TELEBUNK

er, niemals gefaulenzt zu haben. Ein

jahrzehntelanger Stammplatz in der vorderen Darstellerreihe kommt eben nicht von ungefähr.

Er war ein Mann mit Grundsätzen, kein bloßer Hans-guck-in-den-Ruhm. Daß ihn die Frauen anhimmelten, lag an seinem sympathischen Understatement und wohl auch an seinen treuen, blauen Augen. Er konnte spie-len, was er wollte: Er kam einfach an.

Mit seinem vielleicht wichtigsten Film, Helmut Käutners "Film ohne Titel", begann 1947 die künstlerische Nachkriegsära. Sein privat glücklichstes Kinowerk war "Ein Leben mit Do". Er lernte dadurch eine junge Berlinerin kennen, die er 1959 heiratete. Inge Söhnker lebt heute mit ihren reichen Erinnerungen in Mün-GÜNTER RUDORF chen.

Was geschieht mit dem Fernsehspiel? - Eine Analyse von Eberhard Fechner

### Anschlag auf ein wichtiges Stück Kultur

Die Intendanten der ARD haben vor einigen Wochen ein neues Programmschema beschlossen. Danach sollen von 1986 an die Termine für das Fernsehspiel zur Hauptsendezeit um ein Drittel gekürzt werden. Zu den Protesten, die aus den Kreisen besonders der Kulturszene unse-----res Landes erhoben werden, gesellt sich eine bittere Analyse des Autors und Regisseurs Eberhard Fechner, Er trug sie anläßlich seiner Ehrung durch die Verleihung des Alexander-Zinn-Preises in Hamburg vor. Wir entnehmen dem Vortrag einige Ab-

> "Ich habe mir vor einigen Tagen die Sendevorschau der ARD für das Erste Deutsche Fernsehen der Monate Mai und Juni 1985 angesehen und mußte zu meiner Verblüffung entdecken, daß dessen Programmangebot keineswegs anders aussieht als: das der privaten Anbieter. An den 61 Abenden des Mai und Juni 1985 werden insgesamt 97 Filme ausgestrahlt, nd 82 Prozent ausländische: vor allem amerikanische Spielfilme und Serien, 26 Prozent Wiederholungen älterer Fernsehspiele, alte deutsche Spielfilme, Krimis oder Volksstücke, und ganze neun Prozent erstmalig gezeigte Fernsehspiele bzw.

Schlußlicht bilden wie immer die Dokumentationen mit knapp drei

Nach dem neuen Programmschema der ARD werden aus den jetzt neun Prozent nur noch sechs Prozent. später vielleicht auch noch weniger, da man sich ja nicht, so wörtlich: In die Rolle des Zulieferers von Minderheiten drängen lassen will. Es ist nicht einmal abwegig, sich vorzustellen, daß eines Tages eine Gattung, die jahrzehntelang der Motor des deutschen Fernsehens genannt wurde, aus dem Hauptprogramm der ARD verschwunden sein wird und damit auch der neue deutsche Kinofilm zum Tode verurteilt ist, den es ohne die Hilfe der öffentlich-rechtlichen Anstalten nie gegeben hätte.

Hieße das aber nicht auch zugleich, die Existenzberechtigung des öffentlich-rechtlichen Rundfunksystems ganz in Frage zu stellen? Denn genau das haben die ARD-Intendanten mit ihrem neuen Programmschema in Stuttgart getan. Wie will man eigent-lich dem Bürger Rundfunkgebühren oder Gebührenerhöhungen plausibel machen, wenn sich das Programm des öffentlich-rechtlichen Rundfunks kaum mehr von dem kommerzieller

neue deutsche Spielfilme. Das Anbieter unterscheidet? Es gibt in der Bundesrepublik keinerlei einschränkende Quoten für fremdsprachliche Filme. Aber wäre nicht eine verbindliche quantitative Festschreibung des deutschsprachigen Anteils an allen Rundfunk- und Fernsehorogrammen denkbar? Miißte nicht die Entwicklung zur standardisierten Fließbandproduktion auf dem Niveau amerikanischer Billigimporte im Interesse des Erhalts des kulturellen Auftrags der öffentlich-rechtlichen Anstalten verhindert werden können? Dies ließe sich zum Beispiel dadurch erreichen, daß man einen bestimmten Anteil kulturell anspruchsvoller Produktionen an der Hauptsendezeit festschreibt und es von der Erfüllung dieser Forderung abhängig macht, Anspruch auf einen Teil der Rundfunkgebühr zu erheben.

> Vor allem aber müssen erst einmal die Beschlüsse der ARD-Intendanten von Stuttgart verhindert werden, deren Folgen nicht nur das deutsche rnsehspiel den neuen deutschen Kinofilm und den Dokumentarfilm verkümmern lassen werden. Ich glauhe nicht, daß es übertrieben ist, wenn hier die DAG von einem Anschlag auf ein wichtiges Stück Kultur in diesem Lande spricht."



#### ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

10.00 Togesschou und Togesthemen 10.25 Alles poletti 12.16 Aus Forschung und Technik

15.00 Roots Nach Alex Haley Die nächste Generation (5)

Anschließend: Alex Holey in Henning 16.80 Tagesschau 16.10 Die Straße ist für alle da

Maskerade Eine Senderelhe mit Camilla Spira 16.15 Zwei oder Was sind das für Träe-17.15 Tele-lilustrierte 17.45 Western von gestern **See (2)** Fernsehspiel von Berengar Pfahi

So sind Kinder
Auf das Fahrrad, fertig, los? 17.50 Togesschatt dazw. Regionalprogramme

20.00 Tageschau 20.15 . . . dean sie wissen nickt, was sie tue Amerikanischer Spielfilm (1955) Mit James Dean, Natalie Wood

Regie: Nicholas Ray 27.00 Gott und die Welt Die frommen Streithähne Politische Postaren im Norden

Deutschlands Da die evangelische Kirche nach Meinung des konservativen Pa-stors Motschmann in ihrer Haltung gegenüber politisch engagierten Pastoren von ihrem Bekenntnis abweicht droht Motschmann mit der Gründung einer eigenen "Be-kennenden Gemeinde". Ein Bel-spiel für die heftigen Auseinan-dersetzungen zwischen Christen im Norden Deutschlands, die Uwe gen will

Tagesthemen mit Bericht aus Bonn Heut abend Gotthilf Fischer ist bei Joachim

Fuchsberger zu Gast. 23.45 Die Reise des Charles Darwin Die "Beagle" umrundet Kap
Horn

Die Folgen des Atomkrieges

Deutscher Spielfilm (1943) Anschließend: heute-Schlagzeilen Freizeit

Gebrauchskeramik selbstge-macht / Gänner Gustav: Frei-landsaussaat / Kullnarische Wan-

14.50 Programmverschen 15.00 Ein Mann mit Grundzätzen!

derung 17.00 heute / Aus den Ländern

Anschileßend: het

18.00 Telekolleg II Betriebliches Rechnungswesen

19.00 Aktvelle Stude 20.00 Tageschau 20.15 Arche 2000

18.20 Die Rück-Show Das waren Leute Schlager NORD 19.00 heute 19.30 trustandsjournal Moderation: Horst Kalbus

Krimireihe von Herbert Reinecker 21.15 Der Sport-Spiegel Do tahal 20.00 Tageschau 20.15 Rufen Sie uns an! Eshockey, der Nationalsport in dorfschulen

der CSSR Von Sepp Ortmaier rettet wurde

21.45 heste-journal
22.05 Aspekte
Themen: Slickaphonics aus New
Yark - Frei-Stil-Jazz / Gespräch mit Bundespräsident Richard von

Bundespräsident Richard van Weizsäcker zur Gründung der Deutschen Stiftung Denkmalschutz / John Updike: Die Hexen von Eastwick – Gespräch mit dem Autor über seinen neusten Raman / Eine Ausstellung des Unsichtbaren im Pariser Centre Pompidau / Visconstiller Kinonotiz: "Jeanne Dielman", neuer Film der beigischen Regis-seunn Chantal Akerman Moderation: Dieter Schwarzenau

2.45 Die Sport-Reportage
U. a. Relten: Hallen-Weltzup-Finale in Berlin

**Pivalen unter roter Sonne** Franz.-ital.-span. Spielfilm (1971) Mit Charles Bronson, Ursula An-

dress, Alain Delon v. a.



### Ш.

WEST

18.50 Hallo Spencer Max, Molly und der Wassertrop-

Umwelt- und Naturschutzmagazin 21.90 Briefmarken – nicht nur für Samm-21.15 Unser Auto wird hundert

21.15 Unser Auto wird hundert
2. Es begann bei Benz
21.45 Landaspiegel
Ringeltaube und Balistar
Porträt eines Vogelschutzvereins
22.15 Nirgendwo ist Poenichen (7)
25.05 Rockpalast
0.35 Letzte Nachrichten

18.00 Hallo Spencer
18.30 Nows of the Week
18.45 Selsen statt Hören
19.15 Forschungsprojekt Adria
Von Mario Schmiedlicke

Wie der amerikanische Traum ge

22.00 itl nach nevn 0.00 Nachrichten HESSEN

18.00 Brief ler 18.15 Natur and Freizeit

20.00 Alltagssorgen Bericht über die neue Armut der Normalverdiener 20.45 Der Messch – das Maß atler Disgo? Betrachtungen zum Aufbau der

21.50 Deci aktuali 22.00 lit nach Noun SÜDWEST 19.25 Nachrichtes 19.30 Formel Eins 29.15 Wean Organe zweimal leben Neue Zukunft für die Transplanto-

Film von Gera van Boehm 21.98 Postfach 829 21.15 Dritte Welt: Auf Stippvisite bei 1. Eigenheime für Slumbewahner

21.45 Nach Ladenschluß Sendung für Verbraucher 25.15 Nachrichten

BAYERN 19.00 Unger Land 19.45 Lois und Virginia

Spanischer Fernsehfilm 21.00 Liebt das Theater... Der Regisseur Jürgen Fehling 21.45 Rundschau

22.00 Nix für ungut! 22.05 Schäuffele blickt durch 22.50 Sport beute 25.05 Z. E. N. 25.10 Nachtstudio



13.38 Solid Gold

5.38 Musicbox 16.30 Mikhaas, ele Jungo aus Fig 17.00 Die Leute von der Shifok i 18.90 Männerwirtschaft

14.00 Die Waltom 15.00 Siekste?

oder Regionalprogr 18.30 APF blick: Nochrichten und Quiz 18.45 Brovo TV 19.40 Doctors Hospital 29.30 M — Ele Managemagazz

Saisonstart der Motocross-Artisten / Der dichtende Polizist / Ke-nia-Rallye / Kenzo-Mode / Schim-



Das ECON-Buch anläßlich der Femsehserie: Gestern 20.15 Uhr ARD

anka - König der Nacht / Paul C. Martin: König ter Nacht / Paul C. Martin: König der Nacht / Paul C. Martin: König der Nacht / Paul C. Martin: Aktuell, Rundblick,

Sport und Wetter Bunte Talkshow Thema: Arbeitslosigkeit 25.15 APF blick:

23,15 APT blick:
Letzte Nachrichten
23,30 Chicaga 1930
Das Syndikat
Mit Robert Stack, Paul Picerni u. a.
0.29 13 Sklavianen des Dr. Fa Man Che
Englischer Gruselfilm (1966)
Mit Heinz Drache, Christopher Lee u. a. Regle: Don Sharp

### 3SAT

18.00 Expeditionsziol Negev Beobachtungen zwischen Rotem Meer und Totem Meer von Rudolf

19,00 heute 19,50 Zur Sache Politisches Magazin 20.15 Hallo – Hotel Sacher... Portier! Opernbaii Fernsehfilm von Fritz Eckhard

Regie: Hermann Kugelstadt 21.15 Zeit im Bild 2

21.38 Tagebuch
Aus der evangelischen Welt
21.45 Zürcher Sechseläuten 1985
22.30 auslandsjouwal
23.15 3SAT-Nachrichten

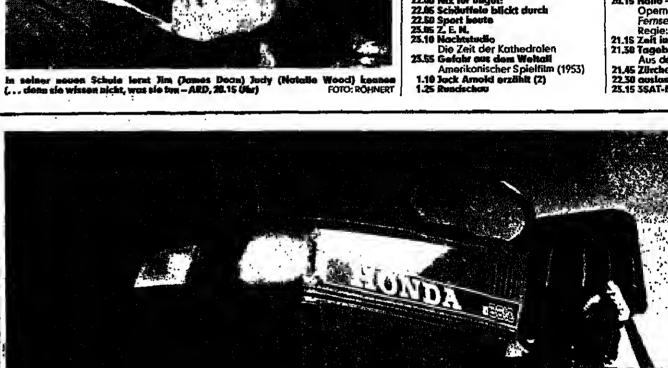

#### KRITIK

### Ein Leben lang an der Nabelschnur

Ein Familientreff ist ein Ort von es dabei Störungen gibt. Aber siehe da: Poche führt vor, daß der Teufel sich alle Teilnehmer voreinander verstecken und sich etwas vorspielen: Wenn die verwitwete und greise Mutter zum Haupt der Familie geworden ist, kann der Zwang zur Konfliktlo-

sigkeit zum Terror werden. So war es wohl immer an Mamas Geburtstag (ARD), den Klaus Poche in seinem Fernsehspiel belauschte. Wenn solches Fest in jedem Jahr als das letzte deklariert wird, muß es schon mit dem Teufel zugehen, wenn

da: Poche führt vor, daß der Teufel nicht immer aur im Detail, sondern auch in einer tödlichen Krankheit stecken kann und im Wissen des Kranken, daß es für ihn der letzte Geburtstag der Mama ist. Daß er sie so und nicht "Mutter" nennt, zeigt zudem an - und das reicht dann bis ins eigene Eheleben hinein -, daß er zeitlebens die geistige Nabelschnur nicht kappte.

Spiel freilich nur sehr langsam auf. Sobald man allerdings die Zusam-

als greiser Mutter oder an denen, mit denen ihr Geburtstagstisch garniert war. Die Faszination entstand vor allem aus dem grandiosen Zusammenspiel so starker Schauspieler wie Hel-mut Lohner und Angelica Domröse. KATHRIN BERGMANN

Diese Konstellation deckte das von Egon Günther behutsam inszenierte

menhänge heraus hatte, folgte man gebannt dem Zusammenbruch eines Menschen - und einer mühselig gekitteten "heilen Welt".

Das lag weniger an Brigitte Horney

the Rang P. Leo Ph

Zentralmedaktion: 5360 Bown 2, Godesberger Alice 30, Tal. (92 20) 30 41, Tulex 8 85 714, Peru-Impierer (92 28) 37 34 65

2000 Hamburg 58, Kaiser-Wilhelm-Straße 1, Tel. (0.46) 3471, Telex. Bedaktion and Vertieb 2 170 210, Amerigan Tel. (0.40) 347 43 80, Telex 2 17 301 777 4300 Easen 12, Im Teelkruch 100, Tel. (9 20 84) 10 11, Amerigan: Tel. (9 26 94) 10 15 24, Telen 2 578 194 Perakapieter (9 20 34) 6 27 28 and 8 27 29

Austrianie des Luito to. Der Preis des Luito mitneteilt. Die

Vertrietz Gerd Dieler Leilleh Druck in 4300 Kasen 18, Im Teelbruch 100;



### **WELCHE NOBELKAROSSE BIETET IHNEN SCHON DIESES** PRESTIGE-/LEISTUNGSVERHALTNIS?

Der exklusive Rasen-Traktor von HONDA gehört ganz ohne Zweifel zum Feinsten vom Feinsten, was man heute in der Garage stehen haben kann. Dabei macht er sich im Gegensatz zu anderen Prestigeobjekten sogar nützlich. Er ist scharf auf das Mähen von großen Rasenflächen. Darüberhinaus macht ihn sein MAT-Getriebe so extrem wendig, daß er auch auf kleineren Anwesen und bei beengten Verhältnissen für einen gepflegten Rasen sorgt. Und das tut er mit einer solchen Leichtigkeit, daß er problemlos auch von zarter Hand dingiert werden kann. Aber was reden wir. Erleben Sie seine Qualitäten. Ordern Sie ihn zu einer Probefahrt. Nur, kündigen Sie danach nicht Ihrem Gärtner . . .

Ihre Einladung zur Probefahrt nehme Ich gern an. Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf.

HONDA Deutschland GmbH

6050 Offenbach/Main

Abteilung HP



Sprendlinger Landstraße 166

Bangemann

#### Fähre auch zwischen Rügen und Memel

HANS-JMAHNKE, Bonn

Der verkehrspolitische Sprecher der Union, Günter Straßmeir, hat es begrüßt, zunächst in Expertengesprächen eine umfassende und detaillierte Beschreibung der Planung und Durchführung des Eisenbahn-Fährprojektes zwischen einem schleswigbolsteinischen und dem sowjetischen Ostseehaferi Memel (Klaipeda) zu erarbeiten. Die durch den Bau einer Fährverbindung entstehenden wirtschaftspolitischen Vorteile Schleswig-Holsteins müßten dabei gegen die Interessen der deutschen Seeverkehrswirtschaft abgewogen werden.

So würden durch den Bau von vier bis sechs Fährschiffen auf deutschen Werften ein Investitionsvolumen von 600 bis 900 Millionen Mark mobilisiert und 200 Arbeitsplätze geschaffen, denen eine höhere Zahl von Entlassungen durch Verluste im Containerverkehr nach Fernost gegenüberstünden. Überdies müsse berücksichtigt werden, daß 1986 eine Eisenbahn-Fähre zwischen Memel und der Insel Rügen ihren Betrieb aufnimmt. Sie soll bis 1989 auf sechs Einheiten mit einem Ladungsvolumen von 5,3 Millionen Tonnen ausgebaut werden. Auch dieses Projekt werde Auswir-kungen auf die jetzt diskutierte Verbindung und auf den westeuropäischen Verkehrsmarkt haben.

Die Experten des Bundesverkehrsministeriums weisen in der Vorlage. die dem Bundeskabinett bei seiner Entscheidung vorgelegen hat, darauf hin, daß negative Auswirkungen auf die von deutschen Reedereien betriebenen Liniendienste nach dem Fernen Osten während der Anfangs- und Ausbauphase (Betrieb mit zunächst zwei, später mit vier Fähren) kaum eintreten würden. Selbst während der Endphase mit sechs Fährschiffen seien sie wenig wahrscheinlich. Dies selte umso mehr, wenn sich der deutsch-sowjetische Handel weiter positiv entwickele.

Bei einer guten Auslastung sei von einer Beförderungskapazität von rund vier Millionen Tonnen im Jahr je Fährschiff auszugehen. Der bilaterale Warenaustausch auf Schiene und Straße zwischen der Bundesrepublik und der Sowjetunion habe bereits 1983 mehr als 1,4 Millionen Tonnen

Die Verlagerung eines sehr erheblichen Teils des Straßentransits, der zu 90 Prozent von sowjetischen Lkw bewältigt wird, auf die Schiene entspräche überdies den verkehrspolitischen Vorstellungen der Bundesregierung. Eine Verringerung von Transportkosten fördere den internationalen Gü-

### Bischöfe zum 8. Mai: Versöhnung nicht teilbar

Katholische Oberhirten erinnern an deutsche Teilung

GERNOT FACTUS, Benn Die Deutsche Bischofskonferenz wird in ihrem "Geistlichen Wort" zum 8. Mai, das heute veröffentlicht werden soll, andere Akzente setzen als die evangelische Kirche in ihrem "Wort zum Frieden", das wegen des Verzichts auf die Erwähnung des Selbstbestimmungsgedankens auf Kritik gestoßen war. Die katholischen Oberhirten geben dem Begriff "Versöhnung" eine unmißverständliche Definition. "Versöhnung ist, wie alles Sittliche, nicht teilbar", heißt es nach WELT-Informationen in dem Text, der nach wochenlanger Abstimmung verabschiedet wurde.

Den Gegnern von einst wird für alle Zeichen und Schritte, die den Weg der Versöhnung eröffneten gedankt und es wird auch mit Nachdruck dazu aufgefordert, diesen Weg weiter zu gehen. Unter Hinweis auf die Unteilbarkeit der Versöhnung wird aber daran erinnert, daß auch das den Deutschen auferlegte Schicksal nicht verschwiegen werden dürfe. Die Passage "Es schmerzt uns, daß nicht alle Deutschen frei die Ordnung ihres Zusammenlebens bestimmen können und daß eine harte Grenzlinie uns voneinander trennt", steht deshalb im Zentrum der Aktuelisierung der Bitte aus dem "Vater unser" (Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern). Ausdrücklich wird ein anderer

Aspekt des deutschen Schicksals er-

wähnt. Die Bischöfe sprechen offen die Vertreibung der Deutschen aus ihrer angestammten Heimat an und fügen hinzu, daß gerade von den Heimatvertriebenen wichtige Impulse zur Versöhnung mit den Nachbarn ausgegangen seien. Dieser Hinweis gewinnt sein Gewicht vor dem Hintergrund der Tatsache, daß sich 1985 zum 20. Mal der Tag des Briefwechsels zwischen den deutschen und polnischen Bischöfen jährt. In diesen Kontext ist die Formulierung zu sehen: Der Bitte um Vergebung, die wir an Gott und unsere Nächsten richten, muß stets unserer Bereitschaft entsprechen, auch unsererseits das von anderen erlittene Unrecht zu

Das "Geistliche Wort" knüpft an aktuelle Äußerungen des Papstes an, wenn es zum Beispiel heiYt, daß mit der Geschichte die Bedrängnisse, Gefahren und Versuchungen weitergehen. 40 Jahre ohne Krieg in Europa seien Grund nicht nur zur Dankbarkeit, sondern ebenso zur Wachsamkeit. Denn auch nach dem 8. Mai 1945 sei der Kriegsbrand in der Welt nicht erloschen; es gebe Folter und Terro-rismus, Gewaltherrschaft und Unfreiheit, menschenunwürdiges Elend in unvorstellbarem Ausmaß. Der Wille zum Frieden allein, heißt es in Anspielung auf manche politisch naive Erklärung, habe den Abbau der Arsenale der Massenvernichtungsmittel

#### Mittag: Mehr Handel SED-Politbüro-Mitglied bei Bundeskanzler Kohl

HANS-J. MAHNKE, Bonn

Ihr Interesse an einem Ausbau des innerdeutschen Handels haben ge-stern Bundeskanzler Helmut Kohl und das Politbüromitglied der SED und stellvertretender Staatsratsvorsitzende der "DDR", Günter Mittag, nach ihrem Gespräch in Bonn bekundet. Günter Mittag, der Chef-Ökonom der "DDR", sprach sich dafür aus, den Handel "auf der Basis der Gleichberechtigung und des gegenseitigen Vorteils" weiter zu fördern. Der "DDR"-Politiker hielt sich zwei Tage auf Einladung von Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemann, mit dem er gestern bei einem Essen zusammengekommen war, aus Anlaß der Hannover-Messe in der Bundesre-

Auch in den Gesprächen mit anderen Spitzenpolitikern aus der Bundesrepublik, ging es neben den Fragen der Ost-West-Beziehungen, der Weltraumverteidigung (SDI) und den Handelsfragen auch um die Eindämmung des Stroms von Asylanten, die über die "DDR" in die Bundesrepublik kommen, sowie um den Umweltschutz und den Abschluß eines Kul-

Bei den Bonner Politikern ist der Eindruck entstanden, die "DDR" werde sich gegenwärtig beim Reisealter nicht bewegen. Im Gespräch mit dem CSU-Vorsitzenden Franz Josef Strauß hatte Mittag die Bereitschaft Ost-Berlins durchblicken lassen, die Minenfelder zu reduzieren.

Günter Mittag hat in beiden Tagen darauf hingewiesen, daß die Aufstokkung des zinslosen Überziehungskredits Swing, über den in den nächsten Monaten verhandelt werden muß, dem Warenaustausch in beiden Richtungen nutzen würde. Er bezeichnete die Erhöbung des Swing als eine ökonomische Frage, an die sich keine Bedingung knüpfen ließe. Die Bonner Politiker hatten auf die Rolle des handelspolitischen Umfeldes für die Lösung der Kreditfrage hingewiesen.

### Bitburg-Besuch verschärft

DW. Washington

Präsident Ronald Reagan hat seine Absicht, den deutschen Soldatenfriedhof in Bitburg zu besuchen, noch einmal bekräftigt. Zugleich räumte Reagan angesichts der wachsenden Kritik in den USA ein, er müsse einen Teil der Schuld für die entstandenen Irritationen auf sich nehmen.

Im Hinblick auf den geplanten Besuch in Bitburg erinnerte Reagan an den gemeinsamen Besuch Kohls und des französischen Staatspräsidenten Mitterrand in Verdun, bei dem "Wunden geheilt" worden seien. Bei den meisten der in Bitburg beigesetzten Soldaten habe es sich um 17 bis 18 Jahre alte Wehrpflichtige gehandelt und er finde nichts falsches daran, "anzuerkennen, daß auch sie Opfer des Nationalsozialismus waren".

Unterdessen wurde in Washington ein von dem demokratischen Senator Howard Metzenbaum initiierter Brief von 53 Senatoren – auch aus der republikanischen Partei - veröffentlicht, in dem Reagan aufgefordert wird, von dem Besuch des Soldatenfriedhofs in Bitburg Abstand zu nehmen. In dem Schreiben heißt es, der Präsident solle eine angemessenere Versöhnungsgeste" suchen und auch "der unschuldigen Opfer" des NS-Völkermords gedenken. Die Senatoren weisen in ihrem Brief darauf hin, daß viele der in Bitburg begrabenen deutschen Soldaten während der Ardennen-Offensive im Dezember 1944 gegen amerikanische Soldaten ge-kämpft hätten.

Die Kontroverse um den Reagan-Besuch in der Bundesrepublik Deutschland hat in den vergangenen Tagen verstärkt auch ihren Niederschlag in der US-Presse gefunden. Der Kommentator William Saphire schrieb in der "New York Times", Reagan habe noch eine Chance, "den Schaden, den er angerichtet hat, wiedergutzumachen". Das könne der Präsident aber nur dann, wenn er bei seinem Besuch deutlich mache, weshalb der Zweite Weltkrieg geführt worden sei, Saphire empfahl Reagan zum Beispiel, "eine Konrad-Ade-nauer-Gedächtnisstätte zu besuchen, um dem Nachkriegsdeutschland Tribut zu zollen". Bitburg sei der falsche

Den Besuch in Bitburg begrüßte dagegen der CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß als eine "noble Geste". In einem Interview der "Bild"-Zeitung plädierte er zugleich dafür, daß Reagan auch das ehemalige Konzentrationslager Flossenbürg besucht, wo viele Juden und Offiziere des Widerstands, wie Admiral Canaris und General Oster, ermordet wurden.

### US-Debatte um Peres fordert Heimkehr von Juden nach Israel

Auch aus den USA könnten noch Hunderttausende kommen

hav /dpa, Jerusalam/Berlin Aus Anlaß der Hauptgedenkfeier für die Opfer des Holocaust erinnerte der israelische Premierminister Shimon Peres auf dem "Berg des Gedenkens" bei der Gedächtnisstätte Yad Vashem" daran, daß die Lehre aus der millionenfachen Vernichtung jüdischer Männer, Frauen und Kinder in der "Auferstehung Israels" liege. Die einzige Möglichkeit, der jüdischen Katastrophe zu gedenken und einen neuen Holocaust zu verhüten. sei die Sammlung aller Juden aus den Ländern der Diaspora in Israel, sagte Peres. Deshalb müsse Israel einen Fünf-Jahres-Plan zum Heimbringen von mindestens einer halben Million Juden" ins Leben rufen. In der Sowjetunion, sagte Peres, hätten sich 400 000 von den drei Millionen Juden zur Auswanderung nach Israel registrieren lassen. Aber auch aus Frankreich, Syrien, Iran, Äthiopien, den USA und Lateinamerika könnten noch Hunderttausende kommen. .Wir dürfen nicht ruhen, bis wir sie alle hier gesammelt haben."

In seiner Rede sprach Peres von Gefühllosigkeit, mit der sich die freie Welt von den europäischen Juden in deren Not abgewendet habe. "Die schreckliche Verlassenheit überschattete alles. Keiner erhob seine Stimme - weder die Alliierten noch die freie Presse oder das Rote Kreuzauch nicht der Papst. Die Welt schwieg, und die Vernichtung ging weiter. In Auschwitz, Treblinks und Maidanek gingen Illusionen in Rauch auf", sagte der Premierminister.

Der Holocaust-Tag ist ein gesetzlicher Trauertag in Israel. Auf allen öffentlichen Gebäuden werden Flaggen auf halbmast gesetzt, Rundfunk und Fernsehen strahlen nur ernste

Positiv bewertete der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Heinz Galinski, die Entwicklung füdischen Lebens 40 Jahre seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Allerdings hat-ten sich "nicht alle Hoffnungen erfüllt, die uns unmittelbar nach unserer Befreiung und auch anläßlich der Wiederbegründung des Staates Israel beseelt haben", erklärte Galinski. So sei es Israel nicht vergönnt, in Frieden mit seinen Nachbarn zu leben. Auf jüdische Einrichtungen in Eu-ropa wurden immer wieder Anschlä-Negativ bewertete Galinski, daß in

der Bundesrepublik Deutschland das Leugnen von NS-Verbrechen noch nicht zum "Offizialdelikt" erhoben wurde. In Erinnerung an den 40. Jahrestag der Befrehung der Konzentra-tionslager dankte Galinski "den Sol-daten aller Länder, die ihr Leben für unsere Befreiung eingesetzt haben". Er erklärte, daß er selbst von den britischen Truppen in Bergen-Belsen befreit wurde und daß dieser Tag für ihn eine ganz besondere Bedeutung

erneuert Appell an Tarifpartner

HANS J MAHNKE BORR

Die unterschiedlichen Vorstellungen zur Überwindung der höhen Arbeitslosigkeit, vor allem in den struk-turschwachen Gebieten, zwischen Regierung und Opposition ptallten gestern im Bundestag im Vorfeld der Wahlen zum nordrhein westfällschen Landtag aufeinander. Dabei bekann ten sich die Sprecher der Koelitions parteien zu einer konsequenten Fortsetzung der Politik der marktwirt-schaftlichen Erneuerung, Dagegen furderten die Sprecher der SPD zusätzliche staatliche Aktivitäten

Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemann ging eingehend auf die Rolle der Lohnpolitik im Kampf ge-gen die Arbeitslosigkeit ein. Nach seiner Ansicht hat die Lohnpolitik zu lange unter dem Vorrang der Einkommenspolitik gestanden und das Ziel der Sicherung von wettbewerbs-fähigen Arbeitsplätzen hintan gestellt. Zwar zeigten die Lohnabschlüsse deutlich, daß Gewerkschaften und Arbeitnehmer in den letzten zwei bis drei Jahren einen beachtlichen Beitrag zur Normalisierung der Unternehmenserträge, zur Verbesserung der mternationalen Wettbewerbsfähigkeit und zur Zunahme der Beschäftigung geleistet haben.

Aber es sei für die Gewerkschaften sehr schwer, ihren Mitgliedern klar-zumachen, daß die Reallöhne langsamer steigen müssen als die Produktivität, wenn die hohe Arbeitslosigkeit abgebaut werden soll. Auf diesem Felde stünden noch weitere Aufgaben bevor. Die Tarifpartner müßten davon überzeugt werden, daß die Nivellierung der Lohnstrukturen, also die relative Vernachlässigung von Qualifikation, Branchenzugehörigkeit und regionaler Lage, Arbeitsplätze vernichtet und Beschäftigungschancen vertan habe.

Differenzierung und Flexibilisierung bedeute jedoch nicht, daß für einen Teil der Arbeitnehmer Tarifverträge nicht mehr gelten sollten. Das : würde letztlich zu mehr Staat führen, der einen sozialen Mindestschutz regeln müßte. Vielmehr sollten innerhalb von Tarifverträgen Bedingungen gesetzt werden, die den Arbeitslosen zusätzliche Chancen böten.

1200

X ....

71.7

تنجي تعر

nordrhein-westfälische Wirtschaftsminister Remut Jochimsen verwahrte sich gegen die Benaup-tung "CDU-Land gut, SPD-Land schlecht". Er plädierte für eine vorausschauende Struktur- und Industriepolitik. Dies müsse eine Politik mit einer gesamtstaatlichen Konzeption sein, welche die Produktionspotentiale der Bundesrepublik in Richtung auf mehr qualitatives Wachstum und mehr Beschäftigung stärkt und

### Papst sucht Ost-Dialog

Erzbischof Poggi in Ungarn / Auch in andere Ostblockländer?

KNA, Vatikanstadt Zu Gesprächen mit den ungarischen Bischöfen sowie mit Vertretern der Regierung wird der Sondernuntius im vatikanischen "Außenministerium", Erzbischof Luigi Poggi, heute in Budapest erwartet. Poggi wird vom Ostexperten im vatikanischen "Rat für die öffentlichen Angelegenheiten der Kirche", Pater Johannes Bukovski, begleitet. Von der Mission des Erzbischofs erhofft sich der Vatikan nicht nur eine Verbesserung der Beziehungen mit der ungarischen Regierung, sondern auch eine Bereinigung des gespannten Verhältnisses zum Primas der katholischen Kirche, Kardinal Laszlo Lekai. Da die beiden Unterhändler erst in der ersten Maiwoche wieder im Vatikan zurückerwartet werden, vermuten Beobach-ter, daß die Vatikan-Diplomaten auch andere Ostbockländer besuchen wer-

Auf die große Bedeutung der vatikanischen Ostpolitik hat erneut der Erzbischof von Wien, Kardinal Franz König, hingewiesen. Der Heilige Stuhl ist bemüht, so König in einem Interview der italienischen Monatszeitschrift "Trenta Giorni", den "Katholiken in den Ländern des realen Sozialismus mehr Atemluft" zu verschaffen, schrittweise ihre Lebensbedingungen zu verbessern und das vielfach zerstörte institutionelle Gefüge der Kirche wiederherzustellen. Im Sinne dieser "Pastoralpolitik" su-che der Vatikan Möglichkeiten, mit den osteuropäischen Regierungen einen Modus vivendi zu finden, der es den Kirchen ermögliche, ihre Mission zu erfüllen. Dies sei jedoch bisher nur mit unterschiedlichem Erfolg gelungen, sagte der Kardinal.

König wies darauf hin, daß die Kirche seit Heisinki versuche, durch eine aktive Menschenrechtspolitik die Anerkennung der "Religionsfreiheit als grundlegendes Menschenrecht", zu erreichen. Über den Rahmen von Helsinki binaus unterstütze der Vatikan alle weltweiten Bemühungen zur Ausübung der Religionsfreiheit

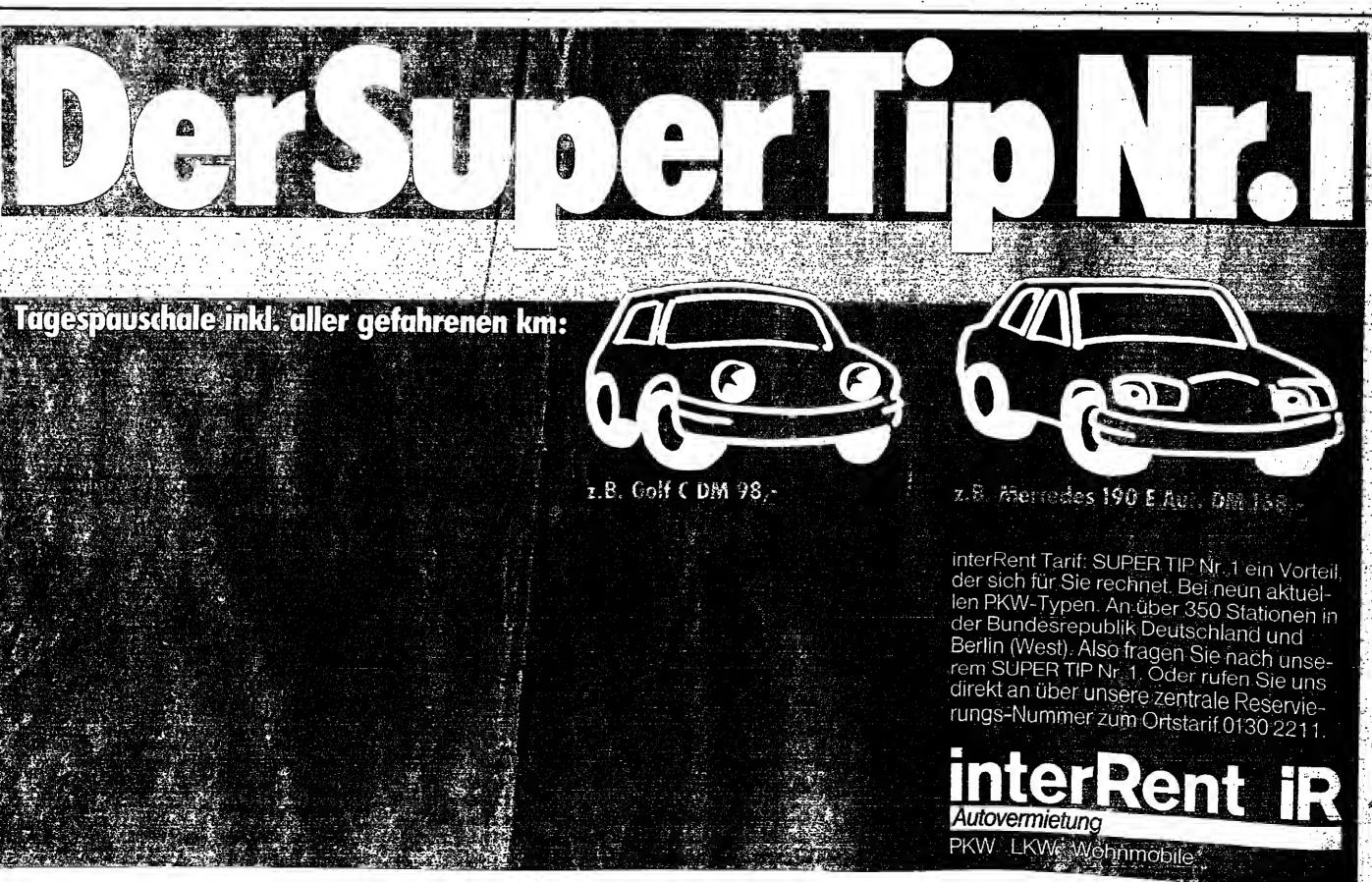

JON 150

neuer A Tarifa

nit M Iuf

### Zweifel unberechtigt

Mk. – Es mutet eigenartig an, daß im Zusammenhang mit der Kursabschwächung des Dollar auch gleich Zweifel am deutschen Export auf-kommen. Dabei werden sehr fundamentale Zusammenhänge ignoriert. Die Experten haben recht, für die selbst bei einem Kurs des Dollar von weniger als drei Mark noch Wechselkursvorteile bestehen.

Aber dieses ist noch nicht einmal das Entscheidende. Die Exporterfolge der letzten Zeit basieren in erster Linie darauf, daß die deutsche Wirtschaft ihre Wettbewerbsfähigkeit aufpolieren konnte. Dieses gilt sowohl in preislicher Hinsicht, weil die Inflationsraten in der Bundesrepublik immerhin unter denen in den meisten Konkurrenzländern liegt, aber auch in technologischer. Hinzu kommt die steigende weltweite Nachfrage aufgrund der konjunkturellen Erholung in anderen Ländern.

Daran hat sich durch die Entwicklung des Dollar nun nichts geändert, im Gegenteil. Sie bremst den Preisauftrieb auf der Importseite. Und: Erst jetzt springt auch die Investitionstätigkeit in den wichtigen Abnehmerländern deutscher Produkte, vor allem in Europa, an Damit steigen die Absatzchancen, was sich bereits in der Auftragsstatistik niedergeschlagen hat.

Es deutet also alles darauf hin, daß der Export neben den Investitionen auch in diesem Jahr die wichtigste Konjunkturstütze hleiben wird. Daran ändert sich auch dadurch nichts, daß manche windfall profits aufgrund der Abschwächung des Dollar geringer ausfallen werden. Dieses sollte jedoch nicht überbewertet werden.

#### Neue Armut?

Py. - Das Wort von der "neuen Armut" macht die Runde Es ist, wenn auch bislang noch nie scharf definiert, politisch-griffig, vor allem im Wahlkampfzeiten und dort, wo politisches Unvermögen für mangeinden Schwung in Unternehmensansiedlung und Beseitigung von Arbeitslosigkeit mitverantwortlich ist. Ein neues Indiz für die Haltlosigkeit dieses Schlagwortes liefert der Marktführer im Ratenkredit "für den kleinen Mann", die KKB (früher Kundenkreditbank). Trotz zwei Millionen Arbeitslosen und insgesamt nicht wesentlich verbesserter wirtschaftlicher Rahmenbedingungen verspürte die Bank 1984 kein Ansteigen der Zahl nicht bedienter, teilweise über Jahre laufender Kreditengagements. Die Arbeitslosigkeit führe, so die Erkenntnis aus der täglichen Praxis, nicht in allen Fällen zu Einkommensminderung. Kredite würden nicht "notleidend", weil heimliche Gelder in die Familienkassen fließen. Woher? Aus der Schattenwirtschaft, die derzeit rascher wächst als die reguläre Wirtschaft. Dank zusätzlicher Freizeit natürlich...

BUNDESBANK / Sachkapital rentiert wieder deutlich besser als Finanzanlagen

WELT DER WIRTSCHAFT

### Die Investitionen werden zur Stütze des wirtschaftlichen Aufschwungs

Die Zunahme der Auslandsnachfrage und die seit der zweiten Jahres-hälfte lebhaftere Investitionstätigkeit sichern zusammen mit der Verbes-serung der Rahmenbedingungen für die Wirtschaft den Fortgang des Aufschwungs 1985, stellt die Deutsche Bundesbank in ihrem Geschäfts-bericht für 1984 fest. Daß das reale Bruttosozialprodukt nur um 2,5 Prozent zunahm bei einem Produktionswachstum von drei Prozent, führt die Notenbank auf die Arbeitskämpfe im Frühjahr zurück.

Unter den günstigen Rahmenbedingungen nennen die Frankfurter Währungshüter an erster Stelle die Geldwertstabilität. Ohgleich von der Abschwächung des D-Mark-Wech-selkurses für sich betrachtet ein preissteigernder Effekt ausging, er-mäßigte sich die Teuerungsrate bei den Verbraucherpreisen im Laufe des Jahres bis auf zwei Prozent. Die Sicherung der Geldwertstahilität ist so die Bundesbank – "nach den Erfahrungen der Vergangenheit eine wichtige Voraussetzung, um dem Aufschwung . . . Dauer zu verleihen. Die weitere Konsolidierung der öffentlichen Haushalte vor allem durch eine "enge Begrenzung des Ausgabenwachstums" haben die Rahmenbedingungen gleichfalls verbessert. Werde dieser Kurs fortgesetzt, so dürfte Spielraum enstehen, um die für 1986 und 1988 vorgesehenen Steuersenkungen realisieren zu können. ohne eine neue Periode wachsender Defizite einzuleiten

Den wichtigsten Konjunktur-impuls erhielt die Wirtschaft nach Auffassung der Bundesbank vom Ausland. Im Jahresdurchschnitt übertrafen die Auslandsbestellungen beim Verarbeitenden Gewerbe das

Nivean des Vorjahres wertmäßig um 16 und preisbereinigt um zwölf Prozent. So hohe Zuwachsraten hatte das Auslandsgeschäft seit Mitte der siebriger Jahre nicht mehr. Die Auftrags-eingänge in den beiden ersten Monaten dieses Jahres deuten nach Ansicht der Notenbank auf ein weiterhin lehhaftes Exportgeschäft hin. Die Exporterfolge der deutschen Wirtschaft werden auf die Konjunkturbelebung in anderen Industrieländern, vor allem in den USA und Japan, und auf die Veränderung der Wechselkursrelationen zurückgesührt. Aber auch der geringere Kosten- und Preisan-

stieg im Inland habe die deutsche

Position im internationalen Wettbe-

werb erheblich verbessert.

Zur zweiten tragenden Kraft des Konjunkturaufschwungs entwickeite sich die Investitionsnachfrage der Unternehmen. Die Inlandsbestellungen der Investitionsgüterindustrie (ohne Fahrzeugbau) überschritten 1984 das Vorjahresniveau um acht Prozent und "in den ersten Monaten von 1985 hat die Nachfrage nach Ausrüstungsgütern weiter an Schwung gewonnen", vermerkt die Notenbank. In der zweiten Jahreshälfte begann die Wirtschaft, vor allem mehr Auf-

LEO FISCHER, Frankfurt träge für gewerbliche Bauten zu vergeben, was darauf hindeute, daß neben Rationalisierungsinvestitionen auch Betriebserweiterungen wieder an Bedeutung gewinnen.

Für 1985 beurteilt die Bundesbank die Aussichten für eine "anhaltend lehhafte Investitionskonjunktur" recht gut. Nach jüngsten Umfragen dürften im produzierenden Gewerbe die Investitionspläne, die für 1985 bereits ein Ausgabenplus von zehn Pro-zent vorsahen, vielfach noch erheblich aufgestockt worden sein.

Die größere Investitionsbereitschaft wird von der Bundesbank au-Ber auf bessere Absatzerwartungen auf die stärkere Ertragskraft zurückgeführt. Die Bruttoeinkommen der Produktionsunternehmen stiegen 1984 um elf Prozent. Ihr Anteil am Volkseinkommen lag mit 23 Prozent wieder auf dem Stand von 1979. Aber: Anfang der siebziger Jahre betrug der

Gestiegen ist auch die Rendite des eingesetzten Sachkapitals. Die Rentabilität des Nettoanlagevermögens stieg nach Berechnungen der Bundesbank auf elf Prozent nach zehn Prozent 1983 und gut acht Prozent auf dem Tiefstpunkt in den Jahren 1981/82. Da gleichzeitig die Rendite für festverzinsliche Wertpapiere gesunken ist, erhielt die Bereitschaft, wieder in Sachkapital zu investieren, einen zusätzlichen Anreiz

Anteil über 25 Prozent und Anfang der sechziger Jahre sogar 31,5 Pro-Prozent in den Industrieländern und

WÄHRUNGSTAGUNG

### IWF warnt Industrieländer vor expansiver Fiskalpolitik

C. DERTINGER, Washington Eine Reduzierung der Haushaltsdefizite und Maßnahmen zur Lösung der Strukturprobleme in Europa entscheiden darüber, oh sich die Weltwirtschaft weiter günstig entwickelt oder oh sie in eine neue Rezession zurückfällt. Das ist der Tenor des Aushlicks für die Weltwirtschaft bis 1990, den der Internationale Währungsfonds (TWF) zur Tagung des Interimsausschusses in Washington veröffentlichte.

Der IWF widerspricht der These, der Aufschwung in den USA resultiere hauptsächlich aus der stimulierenden Wirkung des Budgetdefizits und erklärt das langsamere Wachstum in Europa mit strukturellen Fakten. Der Fonds warnt daher die europäischen Länder vor einer expansiven Fiskalpolitik, die nicht nur dem für nachhaltiges Wirtschaftswachstum wichtigen privaten Sektor Kapital entziehen, sondern auch der Inflation neue Nahrung giht. Der IWF hält ein durchschnittli-

ches Wachstum von etwas über drei

etwa 4% Prozent in den Entwicklungsländern bis zum Ende dieser Dekade für möglich, wenn die USA ihr Haushaltsdefizit zurückführen (gemessen am Sozialprodukt um mehr als ein Prozent), wenn die anderen Staaten ihre Haushalte wie geplant konsolidieren und eine antiinflationäre Geldpolitik betreiben und wenn die Entwicklungsländer mit ihrer Anpassungspolitik fortfahren. Die Arbeitslosigkeit wird allerdings in Europa nur um etwa einen Prozentpunkt auf 9¾ Prozent zurückgehen. Die Zinsen werden nach der IWF-Projektion sinken. Die Realzinsen am "kurzen Ende" des Eurodollarmarktes fallen auf etwa 31/2 Prozent (derzeit über fünf Prozent) meint der IWF; die Inflationsrate in den Industrielandern werde etwa auf dem derzeitigen Niveau verharren.

Nach dem Szenario des IWF ist auch mit einer Verbesserung der Schuldensituation der Entwicklungsländer zu rechnen. Dank einer jährlichen Steigerung der Exporte um real fünf his sechs Prozent sollen die Auslandsschulden der Schuldnerländer von 158 Prozent der Exporterlöse im Jahre 1983 auf 109 Prozent 1990 zurückgehen. Eine noch "dramatischere" Verbesserung projeziert der IWF für die sieben größten Schuldnerländer: einen Rückgang dieser Relation von 255 auf 150 Prozent.

Der Währungsfonds halt die im Weltwirtschaftsaushlick aufgezeichnete recht günstige Entwicklung aber keineswegs für gesichert. Er sieht das Risiko einer Rezession, wenn die Politik einer Reduzierung der Haushaltsdefizite nicht durch eine erfolgreiche Strukturpolitik ahgefedert wird. Die größte Gefahr ist nach Auffassung des IWF eine weitere Vergrö-Berung der Defizite im Haushalt und in der Leistungsbilanz der USA.

Eine günstigere Entwicklung als in seinem Szenario hält der IWF für möglich, wenn die USA ihr Haushaltsdefizit deutlich stärker zurückfahren und wenn die Europäer besonders energisch an die Bewältigung ihrer Strukturprohleme herangehen. Auf diese Weise würde ein Rückgang der Zinsen und ein stärkeres Wachstum der privaten Investitionen ermöglicht, so daß die Produktion in den Industrieländern his 1990 um 31/2 Prozent zunehmen könnte.

WIRTSCHAFTS JOURNAL

#### Auf richtigem Kurs Von ROLF GÖRTZ, Madrid

Niemand kann behaupten, daß die fig nichts anders als Verlustausgleispanische Regierung eine sozialistische Wirtschaftspolitik betreibe, was man anch immer darunter verstehen möge. Superminister Miguel Boyer jedenfalls bleibt auf seinem Kurs der Anpassung an die europäische Wettbewerbswirtschaft - auch wenn das Kabinett am Mittwoch einige Schwierigkeiten machte, seine jüngsten Gesetzesvorschläge zu billi-

Da der Finanz- und Wirtschaftsminister Boyer aber vom Kabinettchef González gestützt wird, bleibt der sonst durchaus beterogenen Regierung nichts anderes übrig, als seinen Vorschlägen zur weiteren Liberalisierung am nächsten Mittwoch zuzu-Mit bewunderungswürdiger Hart-

näckigkeit, ja fast Storheit nimmt Bover die Kritik der eigenen Genos sen an seinem Pragmatismus zur Kenntnis und schaffte sogar ein Übereinkommen mit der sozialistischen UGT-Gewerkschaft, die ihrerseits nichts mehr fürchtet als die Rivalität der fast gleich starken kommunistischen Gewerkschaften.

Dennoch gelang es Boyer bisher nicht, die Investition als den Motor jeder Wirtschaftstätigkeit zu beleben. Und so stieg die Arbeitslosenzahl auch im vergangenen Monat um fast ein Prozent und erreichte 2,68 Millionen, was immerhin 20,3 Prozent der aktiven Bevölkerung ausmacht.

Das hemmende Mißtrauen der Unternehmer findet seine unausgesprochene Erklärung in eben dieser Eskalation und einer für sie gefährlichen Reaktion der sozialistischen Regierung - wenn nicht in dieser, dann in der nächsten Legislaturperiode Ge-meint ist der gefürchtete Rückgriff auf die Verstaatlichungspolitik als Ultima ratio. Schließlich kontrolliert der Staat über die INI-Holding schon jetzt fast 70 Prozent der Schwerindu-

Den Unternehmern sitzt außer-dem die Lohnexplosion der vergangenen Jahre in den Knochen und die Verdreifschung der Sozialabga-ben, die zu 90 Prozent die Unternehmen zu tragen haben. Auch konnte der Entlassungsstopp der frühen Franco-Ära, an dem Sozialisten und Kommunisten zäh festhalten, nur sehr wenig gelockert werden. Dies alles war der Investitionsbereitschaft der Wirtschaft äußerst abträglich. Selbst ausländische, in der Statistik als Investitionen° aufgeführte Kapitalilberweisungen bedeuten sehr häu-

Boyer zeigte nun den Mut zur einzig richtigen Antwort: Er setzt auf die Eigengesetzlichkeit des Marktes. Um die Nachfrage zu beleben, will er den Konsum fördern, und das kann er von Staats wegen nur über eine Ermäßigung der Steuern, die vor allem die kleinen und mittleren Einkommen (zwischen 500 000 und eine Milhon Pesetas) begünstigt.

Er stützt diese Maßnahmen mit einer weiteren Liberalisierung der Auslandsinvestitionen in Unternehmen und Immobilien, mit verbesserten Abschreibungsmöglichkeiten vor allem im Wohnungsbau, einer Vereinfa-chung der administrativen Maßnabmen bei der Neugründung von Firmen und der Forderung nach mehr Transparenz in der Unternehmensinformation.

Wenn die Konjunktur anzieht, folgt die Investition ganz von alleine", sagte er der WELT einmal in einem Interview. Das Gelingen dieses freien Manövers wird aber auch davon abhängen, ob die Produktivität dem europäischen Niveau angepaßt werden und ob die Skepsis der Banken gegenüber weiteren Eingriffen des Staates abgebaut werden kann. Hier nämlich zeigt sich doch ein so-zialistischer Pferdefuß, gewisserma-ßen im Rückgriff auf das in diesem Punkt willkommende Erbe der Franco-Diktatur: Über ein sehr vielseitiges System von Mindestreserven und Anlageauflagen kontrolliert das Finanzminsterium über die Bank von Spanien nicht weniger als 56 Prozent des Bankenkapitals. Da die spanischen Geldinstitute im wesentlichen Anlageinstitute sind, wirkt sich ihre Skepsis natürlich auch auf die Wirtschaft selbst und damit auch auf die Investitionen aus.

Richtig, wenn auch unzweichend. vor allem aber spät", lauten die Kom-mentare der Wirtschaftsverbände und der konservativen Opposition. Das logische Grundeinverständnis der parlamentarischen Rechten mit dem Pragmatismus Boyers zeigt denn auch die Achillesferse der Liberalen und Konservativen: Sie wissen nur zu genau, daß eine Liberalisierung der Wirischaff, die Anpas-sung an Europa, letztlich nur eine sozialistische Regierung durchdrükken kann. Denn gegen die gemeinsa-me Opposition der kommunistischen und der sozialistischen Gewerkschaften zusammen hätte die gleiche Politik kaum je Erfolgschancen.

#### **AUF EIN WORT**



99 Weil sich Unternehmer überall in öffentlichen Äußerungen ganz allgemein für mehr Liberalisierung und mehr Flexibilität einsetzen, bin ich schon um der eigenen Glaubwürdigkeit willen konsequenterweise

auch für mehr Flexibilität und Liberalisierung beim Ladenschluß. Jörn M. Kreke, Vorsitzender des Vor-standes der Hussel Holding AG, Hagen FOTO: POLY PRESS

#### Neue Bundesanleihe bringt 7,21 Prozent

dpa/VWD, Frankfart

Die neue Bundesanleihe von 2,5 Mrd. DM bringt eine Rendite von 7,21 Prozent. Wie die Deutsche Bundesbank, Frankfurt, mitteilte, ist die Anleihe mit einer Nominalverzinsung von 7,25 Prozent, einem Ausgabekurs von 100,25 Prozent und einer Laufzeit von zehn Jahren ausgestattet. 1,875 Mrd. DM werden vom Emissionskonsortium übernommen und vom 22. bis 24. April an das Publikum verkauft, 625 Mill. DM werden zur Marktpflege zunächst einbehalten. Die Böreneinführung ist für den 25. bis 29. April vorgesehen. Die Rendite der neuen Anleihe ist damit niedriger als bei der letzten Emission der Bundesrepublik, die eine Effektivverzinsung von 7,46 Prozent gebracht hatte.

#### WIRTSCHAFTSDEBATTE

# BDI und DIHT gegen eine "aktive Industriepolitik"

Gegen eine aktive Industriepolitik" mit gezielten Staatseingriffen haben sich gestern der Deutsche Industrie- und Handelstag (DIHT) und der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) ausgesprochen. Nachdrücklich unterstützen die Spitzenorganisationen der Wirtschaft das Bekenntnis der Bundesregierung zu einer marktwirtschaftlich orientierten Industrie- und Strukturpolitik.

Jede auf schrumpfende oder zukunftsorientierte Industriebereiche gezielt ausgerichtete Politik verfälscht den Ressourcentransfer. Leitbild muß ein fairer Leistungswettbewerb der Unternehmen und nicht ein Förderwettlauf der Regierungen sein", schreibt der DIHT in einer Stellungnahme zur gestrigen industriepolitischen Debatte im Bundestag. Der BDI betont: "Nach allen Erfahrungen erfordert die Sicherung und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit nicht die führende Hand des Staates, son-

HANS-J.MAHNKE. Bonn dern ein hohes Maß an unternehmerischer Freiheit."

Der BDI fordert die Bundesregierung auf, den Kurs der marktwirtschaftlichen Erneuerung konsequent fortzusetzen. Im Rahmen dieser Strategie falle der Gemeinschaftsaufgabe .Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" eine wichtige flankierende Rolle zu. Der DIHT appelliert an die Bundesregierung, auf internationaler Ebene alle Möglichkeiten zu nutzen, um wettbewerbsverzerrende Programme im Ausland zu verhindern oder abzubauen.

Nur wenn solche Versuche fehlschlügen, seien zeitlich befristete staatliche Eingriffe auch in der Bundesrepublik unvermeidlich, vor allem wenn hruchartige Entwicklungen mit unerträglichen sozialen Härten, die zudem noch regional konzentriert seien, ohne öffentliche Hilfen zu erwarten wären. Auch für die Stahlindustrie dürfe es "keine Schutzpolitik auf Dauer geben".

#### VEREINIGTE STAATEN

### Neue Anzeichen für eine Konjunktur-Abschwächung

H.-A. SIEBERT, Washington Neue Statistiken bestätigen die Abschwächung der US-Konjunktur. Nach Angaben des Handelsministeriums in Washington sanken die verfügbaren Rinkommen im März um 0,5 Prozent nach minus 0,8 Prozent im Vormonat. Ebenfalls zurückgegangen sind die Verbraucherausgaben und zwar um 0.8 Prozent. Auch wenn der Abwärtstrend zum Teil auf die verzögerte Auszahlung des Steuerjahresausgleichs zurückgeführt wird, scheint sich jetzt ein Ende des langen Aufschwungzyklus anzubahnen. Hin-zu kommt, daß die Amerikaner seit Oktober entsparen, was auf die Erwartung böherer Inflationsraten hindeutet. Seitdem schrumpfte die Spar-

rate von 6,3 auf rund vier Prozent. Noch deutlicher sind die Einhrüche bei der Industrieproduktion. Sie hat sich im März zwar um 0,3 Prozent leicht erholt nach einem Rückgang um 0,2 Prozent (revidiert) im Februar. In den letzten sieben Monaten ist je-

doch keine Verbesserung eingetre-ten. Der Index lag immer noch unter dem Niveau des letzten Sommers und nur um 2,9 Prozent über dem Vorjahrsmonat. Vom März-Plus bleibt nichts mehr ührig, wenn man die Rüstungsund Raumfahrtindustrie, die ihren Ausstoß um 0,7 Prozent erhöhte, herausrechnet. Seit Jahresfrist fiel in den USA die Produktion von Gehrauchsgütern um ein Prozent. Bei Konsum-

gütern betrug die Zunahme 1,3, bei

Investitionsgütern 9.5, bei Rüstungs-

gütern 12,9 und und bei Halbwaren 2,5 Prozent Seit einem Jahr stagniert überdies in Amerika die Auslastung der industriellen Kapazitäten bei 80,8 Prozent, was nach einem nun 29 Monate langen und zeitweise boomartigen Kon-junkturaufschwung auch bei hohen Importen ungewöhnlich ist. Im März machte die Auslastung in der Verarbeitung 81, im Bergbau 74,1 und bei den Versorgungsgesellschaften 83,8

Prozent aus.

#### Platzt die

Stablfusion?

Düsselderf (rtr/J.G.) - Die geplante Stahlfusion der Konzerne Krupp und Klöckner unter Beteiligung des australischen CRA-Konzerns ist nach Auffassung betroffener Arbeitnehmervertreter "praktisch gestorben". Aus Betriebsratskreisen hieß es. der Fusionsplan stehe nicht einmal auf der Tagesordnung der Aufsichtsratssitzung der Klöckner-Werke am Mitt-woch. Die IG-Metall-Zentrale bestätigte dies unter Berufung auf ein Aufsichtsratmitglied. Damit gebe e snur noch die "theoretische Chance", über die Einberufung einer außerordnetlichen Hauptversammlung Ende Juni und zuvor einer ebenfalls außerordnetlichen Aufsichtsratssitzung doch noch die Termine zu wahren. Die beiden beteiligten Stahlkonzerne erklärte der WELT auf Anfrage, daß die Verhandlungen zwischen ihnen und mit CRA "konstruktiv weiter verlaufen". Man erwarte, daß alle noch offenen Fragen in einem überschaubaren Zeitraum gelöst werden.

#### Interstoff beendet

Frankfurt (adh) - Lehhaft, aber mit sehr unterschiedlichen Beurteilungen präsentiert sich das Geschäft auf der gestern zu Ende gegangenen 53. Interstoff in Frankfurt. Die internationale Fachmesse für Bekleidungstextilien führte ein internationales Produzenten- und Fachkäuferpublikum zusammen, das sich über die modischen Textiltrends für den Sommer 1986 informierte. Nach der günstigen Entwicklung im vergangenen Jahr vor allem für die deutschen Textilproduzenten, wird die weitere Entwicklung mit etwas mehr Unsicherheit gesehen. Im allgemeinen waren edoch die Anbieter mit den Geschäfen zufrieden. Eine einheitliche Linie bei der Preisentwicklung, die deutlich von den Rohstoffpreisen bestimmt wird, war nicht zu sehen.

#### Neue Liquiditätsspritze

Frankfurt (dpa/vwd) - Eine neue Liquiditätsspritze in Form eines Zinstenders stellt die Deutsche Bundesbank jetzt der Kreditwirtschaft zur Verfügung. Im Rahmen eines Wertpa-pierpensionsgeschäftes können die Banken Zentralbankgeld für 28 Tage erwerben. Die Mindestbietung liegt nach Angaben der Bundesbank vom Donnerstag bei 5,5 Prozent. Die Zuteilung erfolgt am Freitag. Damit wird ein Wertpapierpensionsgeschäft abgelöst, bei dem die Bundesbank 9,3 Milliarden DM mit einem Zinssatz von 5,9 Prozent zur Verfügung ge-

#### Zinsrückgang erwartet

Bonn (dpa/vwd) - Trotz des Einbruchs in der Bauwirtschaft ist das Bundeswirtschaftsministerium optimistisch für die weitere konjunkturelle Entwicklung. Zum Jahresbeginn zeigten vor allem die Aufträge an das verarbeitende Gewerbe einen deutlichen Anstieg, heißt es im neusten Monatsbericht des Ministeriums, der am Donnerstag in Bonn veröffentlicht wurde. In dem Abbau der Kurzarbeit in vielen Bereichen der Wirtschaft sieht das Ministerium die Chance für verstärkte Neueinstellungen. Auch der Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) zeigt sich zuversichtlich. Die Industrie trage die Konjunktur, heißt es im BVR-Bericht. An den Finanzmärkten rechnen die Genossenschaftsbanken nach dem zunächst dollarkursbedingten Zinsanstieg zu Jahresbeginn jetzt mit weiteren Zinsentspannungen. Ein Zinsrückgang werde in jedem Fall Investitionsentscheidungen positiv beein-

#### Nur geringer Zuwachs

Essen (dpa/VWD) - Trotz des zeitweise strengen Frostes und des anhaltenden Konjunkturaufwindes ist der Primärenergieverbrauch in der Bun-desrepublik im ersten Vierteljahr 1985 nur um 1,2 Prozent auf 104 Millionen Tonnen Steinkohleeinheiten (SKE) gestiegen. Der Gesamtverband des deutschen Steinkohlenbergbaus führte den relativ geringen Zuwachs in Essen darauf zurück, daß schon im gleichen Vorjahrszeitraum kühleres Wetter und allgemeine Nachfragebelehung den Energieverbrauch "deutlich stimuliert" hätten.

# Einfach überirdisch bequem.



Nur TWA's 747 Ambassador Class bietet Ihnen jetzt nach USA ein solch himmlisches Vergnügen - den bequemsten Business Class-Sitz weit und breit

Er ist der perfekte Ruheplatz für einen beschäftigten Kopf, hat eine unterteilte, ergonomisch geformte

Rückenstütze (die sich weiter zurücklehnen läßt als je zuvor), die Sitzfläche paßt sich der Körperlage an, und spezielle Bein- und Fußstützen sorgen für noch mehr Langstrecken-Komfort.

Einfach überirdisch bequem.

Der bequeme Weg nach USA



### WELT-Korrespondenten berichten von der Hannover-Messe

Forschungsministerium - Innerdeutscher Handel - Handwerk - Thyssen - Siemens - Preussag - General Electric

Guter Start ins neue Geschäftsjahr



Die ohnehin hochgespannten Erwartungen vor Beginn der größten Investitionsgüterschau der Welt scheinen in diesem Jahr noch übertroffen zu werden. Der starke Besucherstrom des ersten Messetages setzt sich fort und beschert der Verkehrsleitstelle beträchtliche Probleme. Nach ersten Schätzungen des Veranstalters dürfte der Besucherrekord des Vorjahres erneut übertroffen werden. Besonders ausgeprägt ist das Interesse des ausländischen Publikums. Zu den Aussteller-Gruppen, die bevorzugt von den Messegästen angesteuert werden, zählen einmal mehr die Unternehmen der Büro-, Informations- und Kommunikationstechnik. Das Partnerland Türkei spricht von einer Resonanz, die erheblich über den Erwartungen liegt.

### **Integrierte Kommunikation**

deutlich vorn\*. Dem eigenen Unter-

nehmen attestiert Baur selbstbewußt

die Spitzenposition. Es sei abzuse-

hen, daß Techniken, die den ISDN-

Standard nicht einhielten, "künftig

keine großen Marktchancen" mehr

hätten. Doch Siemens hat selbstver-

ständlich auch die privaten Nutzer im

Auge. Die ersten privaten Nebenstel-

lenanlagen nach dem ISDN-Standard

(Hicom) würden noch in diesem Jahr

Zuversicht für die Marktchancen seines Unternehmens in der Nach-richtentechnik, die bisher 5 Mrd. DM

zum Umsatz beisteuert, schöpft der

Siemens-Manager auch aus dem Ent-

wicklungsstand bei den integrierten

Halbleiterschaltungen für die ISDN-Systeme. Die von Siemens angebote-

nen Telecom-IC sieht Baur weltweit

Eine führende Rolle spielt Siemens auch im dem dritten Bereich, dem

Baur für den "Innovationssprung in

der Nachrichtentechnik" große Be-

deutung zumißt: der Glasfasertech-

nik. Den Weltmarkt für Lichtwellen-

leiter in diesem Jahr, der jährlich um

40 Prozent wachse, schätzt der Sie-

mens-Vorstand auf knapp 1,4 Millio-nen Kilometer verkabelte Faser. In

der Bundesrepublik werden 40 000

Kilometer verlegt. Die Siecor Corpo-

ration, gemeinsame Eigentümer sind

Siemens und Corning Glas Works, be-

streitet den Angaben zufolge 35 Pro-

zent der Weltproduktion an Glasfa-

sern. Das zusammen mit Corning in

Neustadt/Coburg gegründete Werk soll Anfang 1986 die Fertigung auf-

nehmen. Die Jahreskapazität beträgt

in der ersten Ausbaustufe 80 000 Fa-

ser-Kilometer. Eine steigende Nach-

frage auch in der Bundesrepublik kann Siemens fest einplanen, da die

Bundespost ab 1987 im Fernnetz aus-

schließlich Glasfaser verwenden will.

HEINZ STÜWE

an der Spitze".

installiert, kündigte Baur an.

Der Vertriebsmitarbeiter verweist kationsnetze hätten die Europäer, genauer die Bundesrepublik, die Nase mit einem Kunden auf den Schaltplan einer Anlage. Sekunden später hält er die als Fernkopie übertragene DIN-A-4-Seite in der Hand, so als wenn sie ihm sein Gesprächspartner über den Tisch gereicht hätte. Dies ist eine der Möglichkeiten, die die Nachrichtentechnik in den nächsten Jahren bereithält. Telefonapparate, Telex- und Teletexgeräte und Personal-Computer werden dann an der gleichen Leitung hängen und es so ermöglichen, daß das Telefonat dem Gespräch am Tisch recht nahe kommt. Noch ist dies Zukunftsmusik. Doch für Hans Baur, Vorstandsmitglied der Siemens AG und Leiter des Unternehmensbereiches Nachrichten- und Sicherungstechnik, bürgen drei Faktoren dafür, daß diese neue Epoche in der Nachrichtentechnik" nicht mehr lange auf sich warten läßt: Die Standardisierung eines Universalnetzes, die Mikroelektronik und die Glasfasertechnik.

Mit der Verabschiedung des ISDN (Integrated Services Digital Network) als Weltstandard im Oktober 1984 sei man dem integrierten Kommunikationsnetz, das Sprache, Text, Bild und Daten über eine gemeinsame Leitung überträgt, "ein gutes Stück näher gekommen. Ausdrücklich hob Bauer die Rolle der Deutschen Bundespost hervor, die mit viel Ge-duld und Ausdauer den ISDN-Standard vorangetrieben habe.

Das ISDN-Netz umfaßt zwei unabhängige Sprechkanäle und einen zusätzlichen Steuerkanal, Neue Telefonleitungen werden für ISDN nicht benötigt. Siemens habe schon bei der Entwicklung des digitalen Telefonvermittlungssystems EWSD den sich abzeichnenden Standard berücksichtigt. Mittlerweile hätten sich 33 Postverwaltungen in 18 Ländern für dieses System entschieden.

Bei der Integration der Kommuni-

Hannover mitteilte, kam Thyssen im ersten Halbjahr auf einen Außenumsatz von durchschnittlich 2.7 Mrd.DM im Monat, 6 Prozent mehr als in der gleichen Zeit des Vorjahres. Nach Angaben der Verwaltung arbeiten alle Unternehmensbereiche mit Gewinn. Thyssen wird in Anbetracht der guten Geschäftslage dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 1984/85 eine Dividende von voraussichtlich mindestens 4 DM je Aktie im Nennwert von

werden soll, vorschlagen. Bei Thyssen-Stahl hat sich die Produktion auf relativ hohem Stand gehalten. Die Preise konnten allmählich weiter heraufgesetzt werden. Bei Erz und Kohle führte der starke US-Dollar zu Kostensteigerungen. Kostensenkend wirken dagegen die 1983 in Angriff genommenen Strukturmaßnahmen, die im wesentlichen bis Ende 1985 abgeschlossen sein sollen. In der ersten Hälfte des laufenden Ge-schäftsjahres war der Umsatz um 11 Prozent höher als ein Jahr zuvor.

50 DM auf das Kapital, das dem-nächst auf 1,565 (1,3) Mrd. DM erhöht

Für Thyssen verlief der Start in das neue Geschäftsjahr 1984/85 (30. 9.)

günstig. Wie das Unternehmen in

triebe normal oder besser beschäftigt. Die in den letzten Monaten im Markt durchgesetzten Preiserhöhungen wirkten sich glinstig im Umsatz aus, der im ersten Halbjahr um 8 Prozent gestiegen ist. Die in den letzten Jahren durchgeführten Anpassungen hätten auch bei Thyssen Edelstahl zu einer verbesserten Wettbewerbsposi-

tion geführt. Im Unternehmensbereich Investitionsgüter und Verarbeitung erwartet Thyssen Industrie AG beim Umsatz nur einen leichten Anstieg. Der Auftragseingang ist in praktisch allen Geschäftsbereichen stark expensiv, so daß der Auftragsbestand im ersten Halbiahr deutlich zunahm. Dies und die Programmbereinigungen der letz-ten Jahre hätten die Position des Unternehmens wesentlich gefestigt.

Bei Budd sind die meisten Werke voll beschäftigt. Die amerikanische Autoindustrie verzeichnet zur Zeit eine anhaltend lebhafte Nachfrage. Transit Amerika umfaßt den früher zu Budd gehörenden Eisenbahnbereich und wickelt zur Zeit Aufträge ab, die bereits vor Jahren hereingenommen wurden. Insgesamt nahm

Bei Thyssen-Edelstahl sind alle Be- der Umsatz des Unternehmensbereichs Investitionsgüter und Verarbeitung im ersten Halbjahr um 7 Prozent zu. Den Schwerpunkt im Unternehmensbereich Handel und Dienstleistung hildet die Thyssen-Handelsunion. Dieser vom Umsatz her größte Thyssen-Bereich erhöhte im bisherigen Verlauf von 1984/85 seinen Umsatz um 6 Prozent.

Die Unternehmenspolitik der Thyssen AG ist derauf ausgerichtet, die Ertragslage weiter zu verbessern. Die Unternehmensstruktur, die sich in den letzten zwölf Jahren erheblich verändert hat, wird angeführt von Handel und Dienstleistungen mit 43 Prozent, gefolgt vom Stahl mit 25 Prozent, den Investitionsgütern und der Verarbeitung mit 24 und dem Edelstahl mit 8 Prozent.

Die Ertragslage der Thyssen-Gruppe hat sich in der ersten Halfte 1984/85 weiter verbessert, das Konzernergebnis lag nennenswert über dem der ersten sechs Monate des Vorjahres. Auch für die zweite Jahreshälfte benennt die Verwaltung die Aussichten in allen Unternehmensbereichen als gut.

Der Umsatz von General Electric Deutschland hat sich 1984 weiter

erhöht. Wie Präsident Frederic G.

Drake erklärte, liegt er nun deutlich

über der Milliardengrenze. Ohne den

gestiegenen Dollar-Kurs wäre der

Umsatz noch höher ausgefallen. Für

Tochtergesellschaften amerikani-scher Firmen in Deutschland, die

Produkte aus den Vereimigten Staa-

ten einführen, sei der teure Dollar ein

erhebliches Problem. Hauptumsatz-

träger waren technische Thermopla-

ste. Flugzeugtriebwerke, Industrie-

diamanten, Gasturbinen und Produk-

te und Dienstleistungen für die Ferti-

Wie Drake mitteilte, sind die Gene-

ral-Electrik-Aktivitäten in Deutsch-

land vielfältiger geworden. Die Zahl

der Mitarbeiter stieg um 5 Prozent auf

1600, wobei im Bereich Fertigungsau-

tomation noch Mitarbeiter gesucht

werden. Für 1985 ist das Unterneh-

men weiter optimistisch. Es werden

gute Zuwachsraten erwartet. Für die

Entwicklung neuer Technologien

wende das Unternehmen 2,3 Milliar-

den Dollar weltweit auf. Pro Jahr

gungsautomation.

GERD BRÜGGEMANN

#### Teurer Dollar ist Handelsvolumen nimmt zu großes Problem

Ein Anstieg des Handelsvohumens zwischen der Bundesrepublik und der \_DDR" auf 16 (1984: 15,5) Mrd. Verrechnungseinheiten (VE) im Jahre 1985 liegt nach Ansicht des Handelsvereins Bundesrepublik Deutschland - Deutsche Demokratische Republik" im Bereich des möglichen. Günther Wendt, 1. Stellvertretender Vorsitzender des Handelsvereins, verwies auf einem Empfang auf die günstige Entwicklung in den ersten Monaten 1985; sie berechtige zu einigem Optimismus.

Der im Vorjahr verzeichnete Handelsbilanzüberschuß der "DDR" ist nach den Worten Wendts nicht ausschließlich negativ zu bewerten. Immerhin hätten sich dadurch die finanziellen Spielräume der "DDR" für Käufe in der Bundesrepublik erhöht. Dieser Prozeß sei gegenwärtig voll wirksam. Ausdruck dafür sei der Zuwachs der bundesdeutschen Lieferungen in den ersten beiden Monaten 1985 um 27 Prozent.

Wendt bezeichnete es als "durchaus normal", wenn es periodisch zu Ungleichgewichten in der Gesamtbilanz komme. Deshalb sei es wenig angebracht, über die Anderungen umsatzsteuerlicher Rahmenregehingen nachzudenken. Von der Weiterentwicklung der Wirtschaftsbeziehungen dürften vor allem kleine und mittlere Unternehmen profitieren. Dies gelte auch für den Bereich der Gestattungsproduktion. Derzeit gebe es in diesem Sektor 15 Projekte, davon neun im Nahrungs- und Genußmittelbereich und sechs für konsumtive Gebrauchsgüter.

Die optimistische Grundeinstellung zur Weiterentwicklung des Handels, so Wendt, werde auch dadurch genährt, daß es auf dem Gebiet der Zusammenarbeit in Drittländern aufwärts gehe. Günstig ausgewirkt habe sich die Möglichkeit, Zulieferungen zu diesen Projekten in VE abzuwik-

Wegen der gegenwärtigen "regie-rungsoffiziellen Gespräche" über die Neuregehung des in diesem Jahr auslaufenden Swing mochte Wendt seine Vorstellungen dazu nicht konkretisieren. Der Handelsverein sei aber der Meinung, daß die neue Regelung sich an dem realisierten Handelsvolumen orientieren sollte, "und zwar unabhängig davon, in welcher Höhe der Swing bislang ausgenutzt wurde".

werden rund 750 neue Patente ange-DOMINIK SCHMIDT meldet.

### Ausbildungs-Appell

Die Zahl der Bewerber für eine gewerblich technische Ausbildung hat offensichtlich ihren Höhepunkt überschritten und beginnt zu sinken. Das Handwerk hat in diesem Jahr bisher nur noch in den Frauenberufen mehr Lehrstellensuchende registriert. Deshalb müsse in Frage gestellt werden, ob die Handwerksbetriebe 1985 die Zahl von 251 000 Ausbildungsverträgen des vergangenen Jahres noch einmal steigern könnten, erklärte Klaus-Joa-chim Kübler, Generalsekretär des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, auf der traditionellen Messe-Pressekonferenz. Kübler appellierte an die Mädchen, in bisher als typische Männerberufe geltende Bereiche einzusteigen. Derzeit werden im Handwerk 171 000 weibliche Lehrlinge ausgebildet, davon 107 000 in gewerblichen Berufen.

Daß dem momentanen Lehrstellenmangel schon in wenigen Jahren ein Lehrlingsmangel folgen werde, betonte der Präsident der Bundesanstalt für Arbeit, Heinrich Franke. Während heute etwa 765 000 Jugendliche einen Ausbildungsplatz suchen, "werden es 1990 nur noch rund

schließen, daß dann in einigen Bernfen und Regionen ein scharfer Wettbewerb um Auszubildende einselze

Franke nannte es eine bravourose Leisting daß die gesamte Beschäftigung im Handwerk 1984 trotz schwacher Baukonnunktur noch um 0.2 Prozent gesteigert worden sei Die Krise im Baugewerbe, das am Ge-samtumsatz des Handwerks von fast 388 Mrd. DM mit 40 Prozent beteiligt ist, kann nach Worten Küblers auch von der "erfreulichen Sonderkon-junktur" der handwerklichen Zulieferbetriebe nicht ausgegliehen werden. Rund 80 Prozent der in Hannover vertretenen Zulieferer der Industrie und der handwerklichen Dienstleistungsunternehmen beurteilen derzeit ihre Auftragslage als sehr gut, gut oder befriedigend. Vor einem Jahr lag dieser Anteil noch um 20 Prozentpunkte niedriger. Die zukunftige Auftragslage werde noch etwas günstiger beurteilt. Von dieser Geschäftsbelebung profitieren nach Küblers Angaben 100 000 oder 20 Prozent der Handwerksbetriebe mit einem Viertel aller 4 Mill. im Handwerk Bereibäftigten. Beschäftigten HEINZSTÜWE

### "Blinde Verteufelung"

Das mangelnde Wissen über den Zusammenhang der traditionsreichen Schwermetallurgie mit den Zukunftstechnologien ist nach Ansicht von Günter Saßmannshausen, Vorstandsvorsitzender der Preussag AG, die Ursache für die "blinde Ver-teufelung aller Schwermetalle in allen Industrieländern und besonders in der Bundesrepublik Deutschland". Bei der bergmännischen Gewinnung und bei den metallurgischen Prozessen zur Erzeugung der Basismetalle fielen zahlreiche Neben- und Edelmetalle an, die für die Entwicklung der Mikroelektronik, der Optoelektronik und der Sensorik unabdingbar seien, erklärte Saßmannshausen auf der Hannover-Messe.

Nach der Diskussion Anfang der 70er Jahre um die Endlichkeit der Ressourcen, die erhebliche Verunsicherung ausgelöst habe, sei das Kli-ma inzwischen wieder sachlicher geworden. Heute gebe es wieder einen Käufermarkt für nahezu alle Robstoffe. Die Erschließung neuer Lagerstätten habe zu einem Anstieg der abbaubaren terrestrischen Reserven geführt. Allerdings dürften die Versorgungsströme nicht als gesichert angeseben werden. Saßmannshausen verwies auf das nicht kalkulierbare Verhalten der Staatshandelsländer und der Länder der Dritten Welt, aber auch auf die protektionistischen Eingriffe in den Industrieländern.

£ ...

E.

827

TOTAL PLANTS

MAN TO MA

The state of the s

Nach den Konjunktureinbrüchen in den 70er Jahren sei jetzt und für den Rest der 80er Jahre wieder mit einem Anstieg des Metallverbrauchs zu rechnen. Für die Basismetalle würden Zuwachsraten von 1,5 Prozest bis 2 Prozent pro Jahr vorausgesagt, wohei Aluminium bis zu 3 Prozent nach oben und Blei mit 0,5 Prozent nach unten "herausfallen".

Gewaltige Anstrengungen erfor-dert die Gewinnung sogenannter Seltermetalle, die in den Zukunftstechnologien benötigt werden. Die geringe Konzentration dieser Nebenmetal le erforderten hochentwickelte Verfahren und Anlagen, um die notwen-dige Menge und Reinheit zu gewinnen. Saßmannshausen rät der deutschen Industrie, im Wettlauf um Positionen bei den Zukumfistechnologien sich auf "ihre besonderen Fähigkeiten" zu besinnen und nicht auf Gebieten einem Vorsprung nachzulaufen, wo andere bereits feste Domanen be-DOMINIK SCHMIDT

# **Über 40%**

unserer neuen Kunden kommen auf Empfehlung unserer alten Kunden





#### Lasertechnik wird gefördert

Die Bedeutung der Lasertechnik als Schlüssel der Hochtechnologie für die Bundesrepublik haben Sprecher des Bundesministeriums für Forschung und Technologie (BMFT) hervorgehoben. Der BMFT-Stand auf dem "Innovationsmarkt" vermittelt einen Überblick über den deutschen Leistungsstand. Zentrales Exponat ist eine exemplarische Fertigungsstraße, die drei Techniken der Materialbearbeitung mit Lasern de-monstriert: Schneiden, Schweißen und Beschriften.

Der Lasermarkt in der Bundesrepublik ist noch vergleichsweise klein. Um den Einsatz zu forcieren, stellt das BMFT Mittel zur Verfügung, mit denen die deutsche Laserindustrie den Anschluß an den internationalen Markt finden soll. Insgesamt werden die zentralen Bereiche Laserstrahlquellen, Laserkomponenten und Lasersysteme 1985 mit 15 Mill. DM gefordert. Ab 1986 will das BMFT diese Forderung noch verstärken und hat hierfür Anforderungen in Höhe von rund 140 Mill DM für die Zeit von 1986 bis 1989 in die Haushaltsver-handlungen eingebracht. (sas.)

A bewerbsgesichtspunkten gibt es keinen Grund, die Innovationskraft der deutschen Wirtschaft in Zweifel zu ziehen. Diese Auffassung vertrat Bundesforschungsminister Heinz Riesenhuber vor der Presse in Hannover. Ein Vergleich der Weltmarktanteile im Hochtechnologiebereich zwischen den USA, Japan und der Bundesrepublik zeige, daß die deut-sche Wirtschaft "auf der ganze Breite industrieller Hochtechnologiegüter gut vertreten ist".

Ein anderer wichtiger Vergleich zur Positionsbestimmung der deutschen Industrie im internationalen Innovations- und Qualitätswettbewerb sei die Sturkturveränderung im Außenhandel. Der Bundesrepublik sei es seit 1970 stets gelungen, den Anteil von High-Tech-Produkten bei über 20 Prozent des Welthandels zu halten und im Bereich der gehobenen Technologie die Quote sogar zu stei-

Weitere Parameter seien der Aufwand für Forschung und Entwicklung und die Zahl der Auslandspa-tentanmeldungen. Auf beiden Gebie-ten halte die Bundesrepublik

Hohe Innovationskraft uch unter internationalen Wett- Deutschland eine Spitzenpositition. Vor allem die Flexibilität der mittle. ren Unternehmen auf dem Gebiet der Forschung und Entwicklung stabilisiere diese Tendenz. Ohne Zweifel, so der Minister, gebe es aber auch noch Probleme. Dazu gehöre die gegen-

über anderen Ländern noch immer

ungenügende Zusammenarbeit zwi-

schen Wissenschaft und Wirtschaft

Ein Beispiel für die technologische Leistungsfähigkeit ist der Bereich Lasertechnik, dem sich das Bundesforschungsministerium auf der Hannover-Messe besonders angenommen hat. Nach den Worten Riesenhubers drängt der Laser in viele Bereiche der Wirtschaft vor, wenngleich der Markt in der Bundesrepublik noch vergleichsweise gering sei. Der zivile Laser-Markt der westlichen Welt er-reichte 1984 ein Volumen von 44 Mrd. Dollar (plus 30 Prozent). Von industrieller Bedeutung sei der Lasereinsatz bereits heute in Teilbereichen der Fertigungs-, Medizin- und Kommunikationstechnik. Sein Ministerium werde die Laser-Technik ab 1986 verstärkt fördern, sagte der Mi-nister. DOMINIK SCHMIDT DOMINIK SCHMIDT

#### UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

#### Enka erhöht wieder

Düsseldorf (DW.) - Aus dem Bilanzgewinn von 38,6 Mill. DM im Geschäftsjahr 1984 schlägt die Verwaltung der zum niederländischen Akzo N.V. Enka AG, Wuppertal, der Hauptversammlung am 21. Juni eine erhöhte Dividende von 7,50 (6,67) DM je 50-DM-Aktie vor. Das sind für die freien Aktionäre die garantierten 50 Prozent der Akzo-Ausschüttung. wenn die Akzo-Hauptversammlung am 25. April die vorgeschlagenen 6 Gulden je 20-Gulden-Aktie beschließt. Außerdem sollen 37,35 Mill. DM in die freien Rücklagen einge-stellt werden. Der konsolidierte Umsatz der Enka-Gruppe stieg auf 2,6 (2,3) Mrd. DM, in der AG lag er bei 2,2 Mrd. DM.

#### Salamander zahlt Bonus

Stuttgart (nl) - Die Verwaltung der Salamander AG, Kornwestheim, schlägt der Hauptversammlung am 1. Juli vor, für das Geschäftsjahr 1984 eine Dividende von wieder 15 Prozent zuzüglich eines Jubiläumsbonus' von zwei Prozent (das Unternehmen begeht in 1985 sein 100jähriges Firmen-

iubiläum) auf 66 Mill. DM Aktienkapital auszuschütten. Aus dem Jah-resüberschuß von 17,1 (14,9) Mill. DM sollen 6 (5) Mill. DM der freien Rück-lage zugeführt werden.

#### 10 Prozent Umsatzplus

Hannover (stw.) - Der Siemens-Konzern hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 1984/85 (30.9.) den Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 10 Prozent gesteigert. Der Auftragseingang habe um 11 Pro-zent zugenommen, erklärte der Sprecher des Unternehmens, Alexander Großmann, in Hannover. Die gute Geschäftsentwicklung habe dazu ge-führt, daß weltweit 10 000 zusätzliche Mitarbeiter eingestellt worden seien.

#### Schenk in Konkurs

Stuttgart (nl) - Die Schenk Fahr-zeugwerk GmbH, Bietigheim-Bissingen, 1982 hervorgegangen aus einem in Konkurs gegangenen Unterneh-men, hat nunmehr ihrerseits nach dem Scheitern der Sanierung Konkurs angemeldet. Wie es heißt, habe der kumulierte Verlustvortrag von 7,3 Mill. DM seit Neuanfang der Firma, die in 1984 einen Umsatz von 18 (17)

Mill DM erzielte und zuletzt knapp 160 Mitarbeiter beschäftigte, nicht re-

#### Kühnen zieht sich zurück

Düsselderf (Py.) - Im 73. Lebensjahr wird sieh zur Jahresmitte Dr. h.c. Harald Kühnen, Seniorpariner und einer der sieben persönlich haf-tenden Gesellschafter des Kölner Privathankhauses Sal. Oppenheim jr. & Cie, aus der aktiven Tätigkeit zurück ziehen, in die er vor 35 Jahren auf Vorschlag von Robert Pferdmenges berufen worden war. Ganz lösen mögen er und die Bank voneinander jedoch noch nicht. Kühnen wird den Vorsitz im Gesellschafterausschuß der Bank übernehmen. Kühnen hat nicht nur wesentlichen Anteil an Wiederaufbau und Entwicklung des inzwischen größten deutschen Privatbankhauses, sein Name ist auch mit seinem Wirken als Vorstandsmitglied und als Präsident (1979 bis 1983) des Bundesverbandes Deutscher Banken verbunden, in dem er maßgeblich an der Lösung bedeutender wirt-schaftspolitischer Probleme, u. a. der Einlagensicherung, beteiligt war:





NINO / An wirtschaftlicher Erholung teilgenommen

### Dividende wird erhöht

DOMINIK SCHMIDT, Nordhorn Eine insgesamt zufriedenstellende Entwicklung verzeichnete die Nordhorner Textil-Gruppe Nino im Geschäftsjahr 1984/85 (31. März). Wie der Vorstand in einem Aktionärsbrief schreibt, erlaubt das Ergebnis, der Hauptversammlung eine gegenüber dem Vorjahr (8 Prozent) erhöhte Dividende vorzuschlagen. Weitere Einzelheiten teilt das Unternehmen, das im Dezember vorigen Jahres an der Bör-

se eingeführt wurde, nicht mit. Der Gruppenumsatz ist im Berichtsjahr um 4,7 Prozent auf 513 (490) Mill. DM gestiegen. An dem Wachstum seien alle Sparten des Unternehmens beteiligt gewesen. Der Exportanteil erhöhte sich weiter auf 50 (48) Prozent. Wie im Vorjahr wurden mit Bekleidungsstoffen 82 Prozent des Gesamtumsatzes erzielt, mit Garnen 13 Prozent und mit sonstigen Leistungen 5 Prozent.

Die Zahl der Mitarbeiter erhöhte sich im Jahresdurchschnitt um 3,3 Prozent auf 3845 Beschäftigte. Die um 18,3 Mill. DM auf 185 Mill. DM

gestiegenen Personalaufwendungen sind vor allem auf die Belastungen infolge der Vorruhestandsregelung (2,5 Mill. DM) zurückzuführen. Kräftig erhöht, nämlich um gut 10 Mill. DM auf 30,4 Mill. DM, hat Nino die Investitionen, die voll aus eigenen Mitteln finanziert wurden. Die Abschreibungen erreichten 14,9 (11,3) Mill DM

Differenziert beurteilt der Nino-

Vorstand die Aussichten im laufenden Geschäftsjahr. Die prognostizierte Ausweitung des privaten Verbrauchs müsse sich nicht unbedingt bei Textilerzeugnissen auswirken. Gerechnet werde ferner mit einer ge-ringeren Nachfrage nach baumwollartigen Artikeln für den Einsatz in den Herbst- und Winterkollektionen. Aus heutiger Sicht zeichnet sich eine unterschiedliche Entwicklung der beiden Halbjahre ab; insgesamt aber werde wieder mit einem "angemessenen Wachstum" gerechnet. Auftragseingang und -bestand lagen Ende März unter den allerdings hohen Werten des Vorjahres.

#### KONKURSE

Konkurs eröffnet: Ahrensburg: Wittenkamper Spirituosen- u. Likörfabrik Alexander Werson GmbH, Reinbek; Braunehweig: EB-Eigenheim-Plan u. System-Bauges mbH; Bremen: Bremer Mikrofilm- u. Kopierdienst GmbH; Cralisheim: FBG Natursteinproduktions- u. Vertriebsges. mbH, Bad Mergentheim; Dieburg: Willi Herbert, Groß-Zimmern; Hamm: Isolierglas Tappe GmbH, Bergkamen-Tünthe; Glasbau L. Tappe GmbH & Co. KG, Bergkamen-Tünthe; Idar-Oberstein: Rudolf Krieger, Mackenrodt; Kleve: ALPA-Stahl- u. Anlagenbau GmbH, Kevelaer-Winnekendonk; Heinrich Geenen KG, Weeze; Köhn: Junge Mode Leopoid Münch GmbH; Mainz: WATEGH, Wasseraufbereitung u. Energiesysteme GmbH; Remseheid: u. Energiesysteme GmbH; Remscheid: Schmoch-Ban-GmbH; Wolfingen:

Handwerkerbau-Eigenheim GmbH, Ippinghausen, Worms: Nachl d. Helga Luise Groß, geb. Sallinger. Anschlußkankurs eröffnet: Läbeck:

Anschlußtenkurs eröffnet: Läbeck:
Nordgrund GmbH, Freies Wohnungsunternehmen KG; Projekta Vermietungs- u. Verwaltungsges. mbH & Co.
Baubetreuungs KG.
Vergleich eröffnet: Balingen: Goebel + Hauser oHG, Balingen-Engstlatt;
Kassel: Sanatorium Schloß Oldershausen Behandlungs-, Rehablitations- u. Pflegeheim GmbH;
Vergleich beautragt: Bad Neuenakr-Ahrweiter: Laage & Co. GmbH
Kleiderfabrik KG, Sing; Bielefeld:
Freitag GmbH & Co. Heizung - Lüftung - Klima; Iserlokn: Wolff & Co.;
Friedheim Wolff; Wolff-Draht Handelsges. mbH, Hemer; Warzburg: Wilh. delsges. mbH, Hemer, Warzburg: Wilh. Gauer, Kitzingen.

KKB BANK / Über fünf Milliarden Mark Einlagen

## Einstieg ins Firmengeschäft

Mit einer Reihe neuer Aktivitäten will die KKB Bank KGaA, Düsseldorf, Marktführerin im Ratenkredit für den privaten Haushalt, auf Wachstumskurs hleiben, was für das Institut und den Großaktionär Citibank, New York (über 93 Prozent des 81 Mill DM Grundkapitals), gleichbe-deutend mit Ertragsstärke ist. Die mit zweimaligem Umzug und dem 50 Mill DM Verwaltungsneubau verbundenen Umstände haben das Management nicht vor Engagements in neuen Bereichen zurückschrecken

Im Bankenbereich gehört dazu als vielleicht erster Schritt weg vom reinen Privatkundengeschäft der Einstieg in den gewerblichen Investi-tionsgüterkredit (bis 1 Mill. DM) für kleine und mittlere Unternehmen. Als Sprecher der persönlich haften-den Gesellschafter betonte Günter Schneider, daß man - wie einst im privaten Ratenkredit - zunächst über den Händler akquiriert. Trotz harten Wettbewerbs in diesem Sektor liege man in den Konditionen "am oberen Rand des Marktes". Dem noch schärferen Wettbewerb als hierzulande will sich die KKB in Österreich mit ihrer Wiener Spar- und Kreditbank stellen. Nach gründlicher Neuorganisation des einst maroden Instituts brachte das Jahr 1984 bereits eine Bilanzsumme von 258 (142) Mill. Schilling. Ein erster auswärtiger "Spielplatz" für das KKB-Marketingkonzept, das von der Wiener Konkurrenz wenig wohlgefällig beäugt wird.

Durchaus nicht als "Nebenkriegsschauplatz" versteht die KKB ihren Einstieg in das Lebensversicherungsgeschäft mit einer eigenen Tochter, der KKB Lebensversicherung AG. Der Vertrieb erfolgt über die 276 (267) Zweigstellen in 173 Städten. Angeboten werden Kapital- und Risiko-Le-

HARALD POSNY, Düsseldorf bensversicherungen, Ausbildungs und Aussteuerversicherungen.

Mit der Geschäftsentwicklung 1984 zeigt sich das KKB-Management durchaus zufrieden, wenn auch die Entwicklung der Kundeneinlagen erstmals jenseits der 5-Mrd.-DM-Grenze - nicht alle Hoffnungen erfüllt hat. Dafür ist das Kreditgeschäft branchenüberdurchschnittlich. Dies geht vor allem auf den neu eingeführten Scheck-Kredit zurück. Aufgrund der starken Nachfrage nach Überziehungskrediten betragen die Kredite mit variabler Verzinsung fast ein Drittel des gesamten Kreditbestands.

Der ordentliche Ertragssaldo lag 1984 leicht über dem Vorjahr, der Personal- und Sachaufwand sowie die Abschreibungen stiegen aufgrund hoher Investitionen um 32 Mill. DM. Damit ging das Betriehsergehnis um 10,5 Prozent auf 189 Mill. DM zurück. Dem stand ein verbessertes außerordentliches Ergebnis gegenüber. Ausgeschüttet werden wieder 10 DM je 50-DM-Aktie zuzüglich 5,62 DM Steuergutschrift. Weitere 24 (25) Mill. DM fließen den Rücklagen zu. Das Ergeb nis je Aktie beträgt 25,76 (28,37) DM (Hauptversammlung 29. Mai).

| 1984 | ±%                                                                                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                    |
| 389  | + 8,8                                                                                                              |
| 5337 | + 9.1                                                                                                              |
| 955  | +57.3                                                                                                              |
| 5024 | + 0,7                                                                                                              |
| 2653 | + 1.4                                                                                                              |
| 1983 | + 1,6                                                                                                              |
| 6719 | + 8,2                                                                                                              |
| 514  | - 0,6                                                                                                              |
| 7,6  | - 0,6                                                                                                              |
| 69   | + 21                                                                                                               |
| 355  | + 8,3                                                                                                              |
| 5.3  | (5,3)                                                                                                              |
| 5,9  | (5,8)                                                                                                              |
| 804  | + 13,7                                                                                                             |
| 13,4 | (12,6)                                                                                                             |
| 41,8 | - 2,8                                                                                                              |
| 16,2 | _                                                                                                                  |
|      | 389<br>5337<br>955<br>5024<br>2653<br>1983<br>6719<br>514<br>7,6<br>69<br>355<br>5,3<br>5,9<br>801<br>13,4<br>41,8 |

WIRTSCHAFTSGIPFEL

#### Tokio mahnt die Handelspartner

FRED de LA TROBE, Tokio Die Weltgipfelkonferenz Anfang Mai in Bonn solle ein Treffen des guten Willens sein. Das erklärte der japanische Ministerpräsident Yasuhiro Nakasone in Tokio. "Ich bin der Meinung, daß wir uns in Bonn nicht anklagen sollten. Wir sollten positiv miteinander reden, um die Probleme zu lösen\*, betonte der Premier. Die Anliegen der Entwicklungsländer müßten auf dem Gipfel auch ernst genommen und die Frage einer neuen Gatt-Runde erörtert werden.

Zu den Handelskonflikten Japans mit den USA, der Europäischen Gemeinschaft und der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean wies Nakasone darauf hin, daß im letzten Jahr die Exporte Japans in die Vereinigten Staaten um 30,1 Prozent gestiegen, die Importe aber nur um 4,9 Prozent gewachsen seien. Im Handel mit der EG seien Japans Lieferungen dagegen um nur 2,2 Prozent nach gewachse, während die Einführen um 6,6 Prozent zugenommen hätten. Mit der Asean seien die entsprechenden Zahlen plus 6,6 Prozent und plus 8 Prozent gewesen. Daraus ließe sich ersehen, daß nur im Handel mit den USA ein großes Ungleichgewicht entstanden sei. Das wiederum beweise, daß sich im Falle Amerikas das hohe Haushaltsdefizit, die Hochzinsen und der überhöhte Dollarkurs die Hauptursachen seien.

Auf die Frage, ob die starken pro-tektionistischen Tendenzen in den Vereinigten Staaten gegen Japan noch zu stoppen seien, führte Nakasone aus: Der Freihandel sei sehr zerbrechlich, wie wir in den dreißiger Jahren gesehen hätten. Japan hätte am 9. April neue kurz- und langfristige Maßnahmen zur Marktöffnung getroffen, um damit seinen Beitrag zum

BAYERNWERK / Kernkraft sichert hohes Ertragsniveau

### Stromabsatz steigt stark

Kraftwerksneubauten stehen bei der Bayernwerk AG, München, "auf absehbare Zeit" nicht an, versichert der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Jochen Holzer. Dies vor dem Hintergrund, daß im Laufe des vergangenen Jahres die Blöcke B und C des Kernkraftwerks Grundremmingen ans Netz gegangen sind und für den Sommer 1988 mit der Inbetriebnahme des KKW Isar 2 gerechnet werden kann. Doch schneller als erwartet könnte ein neues Kohlekraftwerk spruchreif werden. Dann nämlich, wenn die Strombedarfsprognose des Energieerzeugers - unterstellt wurde für den Bau von Isar 2 ein durchschnittliches Wachstum von jährlich 3,7 Prozent – weiterhin merk-

lich überschritten wird. Im Geschäftsjahr 1983/84 (30, 9.) verzeichneten die Bayernwerke jedenfalls wiederum einen Anstieg der Stromabgabe um rund 14(13) Prozent auf 29.4 Mrd. kWh. Bereinigt um Sondereinflüsse hleiht immer eine stattliche Zuwachsrate von 5 Prozent gegenüber dem Bundesdurchschnitt von 3,6 Prozent. Und im laufenden Geschäftsjahr ließ das extrem kalte Winterwetter, so Holzer, den Stromabsatz "erneut kräftig in die Höhe schnellen\*, so daß ein Plus von 8 his 9 Prozent erwartet werden kann.

Der Vorstand sieht deshalh dem Jahr 1984/85 \_recht optimistisch\* entgegen und erwartet ein "wieder befriedigendes" Ergebnis. Und .wenn nichts Ungewöhnliches passiert", sollen auch 1985, im dritten Jahr hintereinander, "dank des hohen Kernenerpreise stabil bleiben.

gieanteils" (53 Prozent) die Strom-Durch die hohe Verfügbarkeit der beiden Kernkraftwerke Isar 1 und Grafenrheinfeld blieb das Bayernwerk, so Holzer, "auch 1983/84 auf

Erfolgskurs". Trotz der hohen Strom-

DANKWARD SEITZ, München abgabe, die den Umsatz auf 3,26 (2,82) Mrd. DM wachsen ließ, stieg der Aufwand für die Strombeschaffung nur um 252 Mill auf 1,56 Mrd. DM. Beim Rohertrag schlug sich dies in einem Plus von 12 (40) Prozent auf 1,7 Mrd. DM nieder.

Verkraftet werden konnten damit nicht nur die auf 584 (531) Mill. DM gestiegenen Abschreibungen auf Sachanlagen, sondern auch die sonstigen Aufwendungen von 283 (196) Mill. DM zur Rückstellungshildung für Stillegung und Abbruch von Kernkraftwerken. Zudem wurden 60 Mill. DM auf die Contigas abgeschrieben, um deren "gesunkenen Börsenkurs Rechnung zu tragen". Nach Ansicht von Holzer kann dennoch der damalige Contigas-Kaufpreis (rund 700 Mill. DM) auch aus heutiger Sicht als attraktiv\* bewertet werden.

Der wieder beachtlich hohe Cashflow von 1,1 (1,2) Mrd. DM wurde im Zusammenwirken mit den rückläufigen Sachinvestitionen (342 nach 366 Mill. DM) zur Schuldentilgung und zum Aufbau liquider Mittel genutzt. Wesentlichen Anteil daran hatten neben den hohen Abschreibungen die Rückstellungen, die sich auf 1,67 (1,4) Mrd. DM erhöhten.

Als Jahresüberschuß werden nach einem auf 166 (145) Mill. DM gestiegenen EEV-Steueraufwand rund 104,9 (84,7) Mill. DM ausgewiesen. In die freien Rücklagen fließen davon dies-mal 20 (5) Mill. DM. Das erhöhte Grundkapital von 931,6 (860) Mill. DM - eine weitere Aufstockung ist für die nächsten Jahre nicht geplant - wird mit einer unveränderten Dividende von 9 Prozent bedient.

Im Konzern erzielte das Bayern werk bei einer auf 36,8 (32,2) Mrd. kWh gestiegenen Stromahgabe einen Umsatz von 5,2 (4,5) Mrd. DM. Der Jahresüberschuß nahm auf 255,3

# Business-Software ist unser Business.



Auf der Hannover Messe zeigen wir Ihnen, was THORN EMI Software aus Ihrer Hardware herausholt.

T 1 Tenn Sie aus einem PC alles herausholen wollen, **VV**was seine Hersteller hineingesteckt haben, brauchen Sie eine leistungsstarke Software. Eine Software, die den Kapazitäten Ihres Computers gewachsen ist. Und der Sie gewachsen sind. Aber mit welchem Software-Anbieter kommen Sie am besten ins Geschäft?

Womit wir beim Thema wären: Software ist nämlich unser Geschäft. Und wir sind erfolgreich. THORN EMI Computer Software, und das sagen wir nicht ohne Stolz, ist der größte Software-Anbieter Europas.

Vielleicht, weil wir unsere Software nicht selbst entwickeln. Wir kommen nicht in die Verlegenheit, ein mittelmäßiges Produkt auf den Markt zu bringen, nur um die Entwicklungskosten wieder hereinzubekommen.

Wir können uns die besten Produkte aussuchen. Das macht uns objektiver. Wobei wir unter der besten diejenige Software verstehen, die einfach ist, aber nicht simpel. Die in

Ihrem PC all die Kapazitäten aktiviert, die er hat. Das testen wir - mit strengen Bewertungsmaßstäben und hohen Qualitätsansprüchen. Und zwar so, als wären wir Sie, der

Anwender. Wir proben Ihre Praxis. Eine Software, die bei uns bestanden hat, besteht garantiert auch bei Ihnen, zum Beispiel Perfect Software II, QED oder GDI. Weil sie deutsch spricht, mit deutscher Menū-

steuerung und deutschen Handbüchern. Weil sie flexibel ist und mit Ihren Anforderungen wächst. Aber auch deshalb, weil unser Service dazu kommt. Den machen wir übrigens selbst.

Wenn Sie mit uns ins Geschäft kommen wollen, gehen Sie am besten zu Ihrem Fachhändler. Die Adressen und eine Programmübersicht senden wir Ihnen gerne zu.

Ich habe Lust, aus meinem □IBM, □Philips, □Ericsson, □Commodore, (PC-Marke) mehr herauszuholen Bitte senden Sie mir Ihre Programmübersicht mit den Bezugsquellen. Name Straße PLZ/Ort

> Besuchen Sie uns auf der Hannover Messe 1985. 17. bis 24. April, CeBIT Halle 3, Stand 2109. THORN EMI Computer Software GmbH Matthias-Brüggen-Str. 21 5000 Köln 30 Telefon 0221/583067



Mehr Grips im Computer

THE RESERVE OF THE PROPERTY OF

Marie Marie

Gesamtausleihungen Kundeneinlagen Girokonten Sparkonten

6,7 Milliarden DM + 4,4% 4,8 Milliarden DM + 4,3% 5,5 Milliarden DM + 4,5% 254000

Möchten Sie sich ausführlich über den Geschäftsverlauf 1984 informieren, fordern Sie bitte unseren Geschäftsbericht an.

Stadtsparkasse Hannover



OE 230 Raschplatz 4, 3000 Hannover



### KLOCKNER-WERKE AG DUISBURG

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu unserer ordentlichen Hauptversammlung am 29. Mai 1985 um 10 Uhr in der Mercatorhalie, König-Heinrich-Platz, Duisburg, eingeladen

#### Tagesordnung:

- Entgegennahme des festgestellten Jahres-abschlusses, des Geschäftsberichts und des Aufsichtsratsberichts sowie des Konzemabschlusses und des Konzemgeschäfts-berichts für das Geschäftsjahr 1983/84
- 2. Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 1983/84
- 3. Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat
- 4. Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 1984/85

Die vollständige Einladung mit den Vorschlägen von Aufsichtsrat und Vorstand zur Beschlußfassung und den Einzelheiten über die Hinterlegung der Aktien zur Teilnahme an der Haupt-versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts Ist Im Bundesanzelger Nr. 74 vom 19. April 1985 und in unserer Versammen "Pütt und Hütte« Nr. 1/1985, die den Aktionären über ihre Depotbanken zugehen wird, enthalten. Wir übersenden die vollständige Einladung auch gem auf Anforderung.

Letzter Hinterlegungstag: 21. Mai 1985

Duisburg, den 19. April 1985

Bezugsangebot

nāre ausgesc

Wertpapier-Kenn-Nummern 802 000, 802 003

Aufgrund der Ermächtigung in § 4 der Satzung haben wir mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital umserer Bank von 539837500.— DM um 77162500.— DM auf 617000000.— DM durch Ausgabe von 1543250 Stück neuen, auf den Inhaber lautenden umd ab 1.1.1985 gewinnberechtigten Aktien im Nennbetrag von je 50.— DM zu erhöhen. Die neuen Aktien werden zum Preis von 200.— DM (~ 400%) von einer Bankengruppe mit der Verpflichtung übernommen, sie zum gleichen Preis umseren Aktionären im Verhältnis 7:1 zum Bezug anzubieten. Für den bei dem Bezugsverhältnis 7:1 verbleibenden Spitzenbetrag ist das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen.

Vorbehaltlich der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister bitten wir unse-re Aktionäre, ihr Bezugsrecht zur Vermeidung des Aus-

vom 6. Mai 1985 bis 21. Mai 1985 einschließlich

gegen Einreichung des Gewinnanteilscheins Nr. 43 bei einer der nachstehend aufgeführten Bezugsstellen aus-

Bezugsstellen sind sämtliche Außenstellen unserer Bank und folgende Kreditinstitute in der Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin:

Bankhaus H. Aufhäuser
Baden-Würtembergische Bank Aktiengesellschaft
Bank für Handel und Industrie Aktiengesellschaft
Bayerische Landesbank Girozentrale
Bayerische Vereinsbank Aktiengesellschaft
Joh. Berenberg, Gossler & Co.
Berliner Bank Aktiengesellschaft
Berliner Commerzbank Aktiengesellschaft
Berliner Handels- und Frankfurter Bank
Commerzbank Aktiengesellschaft
Commerz-Credit-Bank Aktiengesellschaft
Europartner

Algemene Bank Nederland (Deutschland) Aktiengesellschaft Bankhaus H. Aufhäuser

Europattner
Delbrück & Co.
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Deutsche Bank Berlin Aktiengesellschaft
Deutsche Bank Saar Aktiengesellschaft
Deutsche Länderbank Aktiengesellschaft
Dresdner Bank Aktiengesellschaft

August Lenz & Co.
Bankhaus Maffei & Co. GmbH
Merck, Finck & Co.
Norddeutsche Landesbank Girozentrale

Sal. Oppenheim jr. & Cie. Reuschel & Co.

Westfalenbank Aktiengesellschaft

Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft

Trinkaus & Barkhardt Vereins- und Westhank Aktiengesellschaft M. M. Warburg – Brinckmann, Wirtz & Co.

**DER VORSTAND** 

Sal. Oppenheim jr. & Cie. Privatbankiers seit 1789



#### Aus unserem Geschäftsbericht zum 31.12.1984

|    | 7 1440     | anscrem Coommissorium 2011 01.11 |    |            |
|----|------------|----------------------------------|----|------------|
|    | 1983       |                                  |    | 1984       |
| DM | 3.732 Mio  | Geschäftsvolumen                 | DM | 3.848 Mio  |
| DM | 3.247 Mio  | Bilanzsumme                      | DM | 3.325 Mio  |
| DM | 2.762 Mio  | Einlagen .                       | DM | 2.821 Mio  |
| DM | 2.137 Mio  | Kreditvolumen                    | DM | 2234 Mio   |
| DM | 135 Mio    | Eigenkapital                     | DM | 140 Mio    |
| DM | 10.948 Mio | Konzernbilanzsumme               | DM | 11.443 Mio |
|    |            |                                  |    |            |

Köln/Frankfurt, im April 1985

(Schweiz) &G

New York Sal. Opportision

Luxemburg Bank Opponhoim Fiorson International S. A.

# Peine+Salzgitter

München, im April 1985

erreichische Länderbank Aktiengesellschaft, Wien

Auf je 7 Stück alte Aktien im Nembetrag von je 50.— DM (Wertpapier-Kenn-Nummern 802 000, 802 003) kann eine neue Aktie über 50.— DM zum Ausgabepreis von 200.— DM börsenumsatzsteuerfrei bezogen wer-den. Der Bezugspreis ist spätestens am 21. 5. 1985 tillio

Die Bezugserklärungen der Aktionäre werden unwirk-sam, wenn bis zum 30. 6. 1985 die Durchführung der Kapitalerhöhung nicht in das Handelsregister beim Amtsgericht München eingetragen ist. Wir haben uns unwiderruflich verpflichtet, alle notwendigen Schritte zu unternehmen, um die Eintragung bis zu diesem Termin zu erwirken.

Das Bezugsrecht wird in der Zeit vom 6. 5. 1985 bis 17. 5. 1985 einschließlich bei allen deutschen Wertpapierbörsen gehandelt und amtlich notiert. Die Bezugsstellen sind bereit, den börsenmäßigen An- und Verkauf von Bezugsrechten nach Möglichkeit zu vermitteln.

Erfolgt der Bezug während der üblichen Geschäftsetunden am Schalter einer Bezugsstelle unter Vorlage des Gewinnanteilscheins Nr. 43 und ist damit kein weiterer Gewinnanteilscheins Nr. 43 und 1st uannt neut in Gewinnanteilscheins Nr. 43 und 1st uannt neut in Schriftverleihr verbunden, so wird keine Provision erhoben; andernfalls wird die übliche Provision behoben; andernfalls wird die übliche Provision behoben;

Die neuen Aktien erhalten die Wertpapier-Kenn-Nummer 802 001 und die Bezugsrechte die Wertpapier-Kenn-Nummer 802 008. Die neuen Aktien sind mit Gewinn-anteilscheinen Nr. 45 – 60 und Erneuerungsschein

Die neuen Aktien werden in einer Globaharkunde verbrieft, die bei der Bayerischen Westpapiersammelbank Aktiengesellschaft, München, hinterlegt werden wird. Die Bezieher der neuen Aktien erhalten nach Entrichtung des Bezugspreises zunächst Gutschrift auf Sammeldepotkonto. Ein Auspruch auf Auslieferung von Einzehrkunden ist ausgeschlossen, bis die neuen Aktien zum Handel und zur amlichen Notierung an den Wertspreiseren zusellessen und in die Notierung der aben papierhörsen zugelassen und in die Notierung der alten Aktien einbezogen worden sind. Der Ausdruck von Aktieneinzehnkunden ist zur Zeit nicht worgesehen, da geuilgend Einzelurkunden der alten Aktien zur Ver-fügung stehen.

Die Zulassung der neuen Aktien (Wertpapier-Kenn-Nummer 802 001) sowie weiterer Aktien im Nennbe-trag von 850 000.— DM (Belegschaftsaktien aus der Kapitalerhöhung 1984, WK-Nz 802 003) zum Handel und zur amtlichen Notierung wird ehestmöglich be-

Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank Aktiengesellschuft

- Wertpepier-Kenn-Nr. 620 200 -

Hiermit leden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft ein zu der am Donnersteg, dem 30. Mai 1985, 11.00 Uhr, im Crest Hotel, Tiergartenstraße 117, Hannover-Kirchrode.

#### ordentlichen Hauptversammlung

#### Tagesordnung

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Geschäftsberichtes für das Geschäftsjahr 1983/84 mit dem Bericht des Aufsichtsrates.
- 2. Beschlußfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjehr 1983/84.
- Ergänzungswahlen zum Aufsichtsrat.
- 4. Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 1984/85.

Ole vollständige Bekanntmachung der Tagesordnung mit Vorschlägen zur Beschlußfassung ist im Bundesanzeiger Nr. 74 vom 19. 04. 1985 veröffentlicht. Wir bitten, dieser Bekanntmachung die Erläuterungen zur Tagesordnung zu entnehmen. Im übrigen verweisen wir auf den unseren Aktionären von Ihren Depotbanken zugehenden Geschäftsbericht, dem die Mitteilung gemäß § 125 AktG mit der ungekürzten Elnladung beigefügt Ist.

Zur Teilnahme an der Heuptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind dlejenigen Aktionäre berechtigt, die Ihre Aktien bis spätestens Donnerstag, 23. Mai 1985, bei einer der in der vollständigen Einladung genannten

Hinterlegungsstellen hinterlegen und dort bis zur Beendigung der Hauptversammlung hinterlegt halten. Es kann auch in der Welse hinterlegt werden, daß Aktien mit Zustimmung einer der Hinterlegungsstellen für diese bei einer anderen Bank bls zur Beendigung der Hauptversammlung im Sperrdepot gehalten werden. Auch kann bei einem Notar oder einer Wertpaplersammelbank hinterlegt werden. In diesem Fell ist der Hinterlegungsschein bis spätestens Freitag, 24. Mai 1985, unserer Gesellschaft einzurelchen.

Ober die Hinterlegung wird eine als Eintrittskarte dienende Bescheinigung ausgestellt.

Salzgitter, im April 1985

Stahlwerke Peine-Salzgitter AG Der Vorstend

# Karriere-Nägel

Es geht um Nägel und andere Pradukte der Befestigungstechnik. Ein in dieser Branche weltweit tätiges Unternehmen will van Frankfurt aus den Vertrieb an eurapäische Eisenwaren-, Holz- und Baufachhändler ausbauen - Als Dealer Sales Manager können Sie Ihre Vertriebserfahrungen mit technischen Gebrauchsgütern einbringen.

Dies ist eines von vielen Interessanten Stellenangeboten am Samstag, 20. April, im großen Stellenanzeigenteil der WELT. Nutzen Sie alle Ihre Berufs-Chancen. Kaufen Sie sich die WELT. Nächsten Samstag, Jeden Samstag.

# Explication Stephen

|       | 1 Jahr          | Festgel | d 12%p.a.                           |
|-------|-----------------|---------|-------------------------------------|
| •     | 2 Jahr          | e »     | 12%p.a.                             |
|       | 3               |         | —12%p.a.                            |
|       | 4 —             |         | — 12%p.a.                           |
| Tie A | O La con canala |         | — 12%p.a.<br>en werden jährlich aus |

Die obligen Zinssätze werden zum Zeitpunke der Übergabe an die Pre ise quotiers.

Nachfolgend einige der Vorteile einer Festgeldanlage bei Lombard: \* Thre Gelder erwirtschaften einen guten Zinssatz, der sich während der Anlagezeit nicht mehr ändert.

Alle Zinserträge werden ohne Abzug von Steuern ausgezuhlt.
 Ihr Konto wird vertraulich gehandhabt.

\* Da die Dertsenkontrolle in Großbritannien nicht mehr besteht, können Ihre Gelder zum Zeitpunkt der Rückzahlung in £-Sterling oder in einer anderen Währung in jegliches Land überwiesen werden.

überwiesen werden.

\* Wir sind ein Mitglied einer der größten Bankgruppen der Welt.

\* För die Fübrung des Kontos entstehen keine Gebühren.

Wir quotieren andere Zinssätze für Anlagen von 1-5 Jahren, wobel die Zinsaustzhlungen monallich, viertelijährlich oder habbijährlich stattfunden und für Anlagen mit einer 3- oder 6-monatigen Kündigungsfrist.

Für weitere Details über unsere Anlagemöglichkeiten und Zinssätze bitten wir Sie, aus noch beute den Coapou zuzusenden.

Wir unterhalten bei der Deutschen Westminster Bank AG.

Zweigniederlassung, 4808 Düsseldorf 1. Königsallee 33.

das Konto 0187518 014, auf das Sie Ihre Einzahlungen vurnehmen können.

Diese Bedingungen gelten nicht unbedingt für Ansässige Großbritanniens,

Lombard **North Central** Anlagekonten

Lombard North Central PLC Abig. 840 17 Bruton Street London W1A 3DH, England Telefon: 409 3434

(BLOCKBUCHSTABEN BITTE) **ADRESSE** 

eri Nummer 237004 Silz der Gesellschleft Lomba d'House Carzon Street, Loades WAR 184 Ein Mitglied der National Westminster Bankgruppe

harmonia de la companya della companya de la companya de la companya della compan



### Erfolge bei Konsolidierung

inzwischen auf 333 DM emporgestiegene Börsenkurs auch nach Vorstandsurieil extrem jenseits des wahren Unternehmenswertes und läßt sich allenfalls mit anhaltender Abfindungsspekulation des verbliebenen Häufleins freier Aktionäre erklären, die noch 1 Prozent von 63 Mill. DM Aktienkapital halten

Aber die Rheinisch-Westfälische Kalkwerke AG (RWK), Dornap, bei der die Londoner Readymix-Gruppe in den letzten Jahren mit durchschnittlichem Aktienerwerbspreis von 118 DM zum 99prozentigen Eigentümer geworden ist (mit 47 Prozent über ihre Ratinger Mehrheits-tochter Readymix AG für Beteiligungen) kann zur Hauptversammlung am 20. Juni für 1984 auch einen Abschluß vorlegen, der gleichfalls stolzen Aufwärtstrend zeigt.

Das vor drei Jahren und nach haushohen Verlusten aus überzogener Expansion eingeleitete Sanierungsprogramm habe man nun erfolgreich abgeschlossen, resümiert Vorstandsvorsitzender Gerd Hörstensmeyer den Gruppenabschluß: 411 (399) Mill. DM Fremdumsatz mit 1824 (1817) Beschäftigten, rund 30 (20) Mill. DM Betriebsgewinn und nach - letztmals rund 10 (15) Mill DM Strukturbereinigungsaufwand ein auf 18,9 (6,1) Mill. DM verbesserter Jahresüberschuß. Der tilgte mit 10 Mill. DM den restlichen Verlustvortrag und diente mit dem Rest der Eigenkapitalstärkung. Steuerliche Verlustvorträge, die

diesen Gewinnausweis erleichterten, hat RWK auch jetzt noch in der (Schätz-)Größenordnung von 60 Mill.

J. GEHLHOFF, Düsseldorf
Zwar liegt der auf winzigem Markt
Jahren auf gleichem Thesaurierungs-Jahren auf gleichem Theszurierungsweg wie bisher nutzen. Sicherlich erst im Geschäftsjahr 1987, so deutet Hörstensmeyer an, werde die Frage akut, oh man "einen Teil des Ergebnisses" zur Wiederaufnahme der Dividenden-

zahlung verwendet. Die hisberigen Erfolge auf dem Konsolidierungskurs sind um so be-achtlicher, als das gesamte RWK-Geschäft zu reichlich der Hälfte von der. auf 99 Jahre ein Grundstück in Tient-Bauwirtschaft abhängt: Beim Umsatz der Inlandsgruppe zu etwa 40 Prozent, bei der einzigen verbliebenen ausländischen Mehrheitsgruppe des Konzerns, geführt von der RWK Nederland NV, zu t00 Prozent des dort auf 120 (113) Mill. DM gestiegenen und mit einem (versteuerten) Gewinn von 3,2 (2,2) Mill. DM verläßlich renditestarken Umsatzes. Mit "großer Sorge" sieht der RWK-Vorstand die Strukturkrise in der Bauwirtschaft und stellt sich deshalb für das Gesamtgeschäft in 1985 auf Mengenrückgang ein.

Schon in 1984 sackte der Absatz an die in- und ausländische Bauindustrie um ein Zehntel ab. Insgesamt steigerte die Gruppe ihren Absatz an gebrannten Kalkprodukten noch um 0,7 (6,5) Prozent auf 1,74 Mill. t, den Absatz an Rohkalksteinen dagegen um 16,2 (6,8) Prozent auf 4,23 Mill. t. Weiter aufgeblüht ist der Branntkalkabsatz für Umweltschutz-Zwecke (hauptsächlich Wasser-Schlammreinigung) auf nun 14 (13) Prozent Absatzanteil dieser Sparte. Dagegen erwartet der Vorstand auch in der wichtigen Ahnehmerbranche Stahlindustrie kaum noch Chancen für Wachstum.

#### NAMEN

Ernst Czowalla, Präsident der Union Europäischer Berater für den Gewerblichen Rechtsschutz, vollendet am 20. April das 80. Lebensjahr.

Heinz Feicht, Mitglied der Geschäftsführung der Neuen Heimat Bayern, wird am 20. April 60 Jahre.

Albert Holler (43), bisher Regionalmanager Nordeuropa der Nixdorf Computer AG, Paderborn, wurde zum I. Mai in den Vorstand des Unternehmens berufen.

Berthold Leibinger, geschäftsführender Gesellschafter der Maschinenbaufirma Trumpf GmbH & Co., Ditzingen, wurde zum Präsidenten der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Neckar gewählt. Er ist Nachfolger von Roland Klett, der nicht wieder kandidierte.

Dr. G. Wolff wird als kaufmännischer Geschäftsführer der Krone GmbH, Berlin, Nachfolger von Heinrich Heddergott, der Ende Mai ausscheidet.

Anton Frederick Knappert soll als Nachfolger von J. H. Schakel, der am 1. September in den Ruhestand tritt, zum Vorstandsmitglied der Alldephi und der Allgemeinen Deutschen Philips Industrie GmbH, Hamburg, beru-

RHEINWESTKALK / Zuversichtliche Gewinnprognose | WELLA / Ideenreichtum und gesunde Vorsicht sichern seit Jahren kontinuierliches Wachstum des Ertrags

## Positive Entwicklung an Aktionäre weitergegeben

Den Japanern verkaufen die Wella-Leute mit bestem Erfolg Haarkosmetik unter dem deutschen Namen "Kräutertraum". Die Idee brachte die Berührung mit der chinesischen Kräutermedizin im Rahmen des noch jungen, aber gut laufenden Joint Venture mit den Chinesen, die dem Un-ternehmen jetzt für die Produktion sin zur Verfügung stellten. Der Ideenreichtum im Darmstädter Haarkosmetik-Unternehmen, gepaart mit gesunder Vorsicht, wie sie sich in der Ansicht des Vorstandsvorsitzenden der Wella AG, Karl Heinz Krutzki -Mancher Gewinn entsteht auch dadurch, daß man bestimmte Geschäfte nicht macht" - ausdrückt, hringt der Wella AG seit Jahren kontinuierliches Wachstum in Umsatz und Er-

In der Gruppe hat Wella weltweit begünstigt auch von der Dollar-Entwicklung das Wachstumstempo mehr als verdoppelt; aber auch in Ländern

#### **Exportrekord senkt** Handelsdefizit

Die roten Zahlen der französischen Handelsbilanz sind wieder kleiner geworden. Nach saisonbereinigt 3,9 Mrd. Franc im Januar und 6,5 Mrd. Franc im Februar schrumofte der Passivsaldo im März auf 567 Mill. Franc. Für das erste Quartal dieses Jahres ergibt das ein kumuliertes Defizit von 11 Mrd. Franc gegenüber 10,8 Mrd. in der gleichen Vorjahreszeit. Die Schlacht um den von der Regierung für 1985 angestrebten Ausgleich hängt weitgehend vom Dollar ab. Das Außenhandelsministerium führt die schlechten Ergehnisse der ersten Monate darauf zurück, daß sich wegen der Dollarhausse der französische Miperalölimport stark verteuert hatte.

Im März dagegen wurde der Einfuhrüberschuß vor allem durch den starken Exportanstieg reduziert. Gegenüber dem Vormonat war die Ausfuhr (saisonbereinigt) um 4,6 Prozent und im Jahresvergleich um 15,7 Prozent gestiegen. Mit 79,4 Mrd. Franc erreichte sie einen neuen absoluten Rekord. In diesem Ergebnis stecken allerdings einige außergewöhnliche Verkäufe, insbesondere an Airbus-

in Landeswährung fast überall zweistellig zugelegt, eriäuterte Krutzki bei der Vorlage des Geschäftsberichts. Der Gruppen-Jahresüberschuß expandierte um 16,8 Prozent auf 68 Mill. DM und damit wieder stärker als der Umsatz.

Die Aktionäre profitieren von der positiven Entwicklung – der Gewinn pro 50-DM-Aktie nach der DVFA-Formel stieg auf 35 (33) DM - mit einer auf 16 (14) Prozent erhöhten Dividende für die Stammaktionäre (Gründerfamilie) und t8 (t6) Prozent für die freien Vorzugsaktionäre. Auch im Aktionärskreis des Unternehmens, das etwa ¼ seines gesamten Umsatzes im Ausland erzielt, spiegelt sich die Internationalität: 73 Prozent des Vorzugskapitals (27,1 Mill. DM von 112 Mill. DM Grundkapital) werden von Ausländern gehalten. Hinsichtlich der Dividende bekannte sich der Wella-Vorstand emeut zur Flexibilitāt: Die Wella-Aktie soll kein Rentenpapier sein."

bei der AG mit wiederum 1,6 Mill. DM bescheiden aussieht, verbleiben weltweit betrachtet rund zwei Drittel des Gewinns im Unternehmen. Gut 38 Prozent Eigenkapitalquote und 21,6 Prozent Liquidität (gemessen an der Bilanzsumme der Gruppe, in der AG macht die Eigenkapitalquote 54 Pro-zent aus) bilden ein auskömmliches Polster für weiteres Wachstum, das man erklärterweise auch mit Zukauf und Kooperation erreichen will.

Daneben soll die Diversifikation in dem Körperpflegebereich (Umsatzanteil 3 Prozent) weiter vorangetrieben werden. Dem dient auch eine deutliche Aufstockung der Aufwendungen für Forschung und Entwicklung um etwa ein Viertel, die auch für dieses Jahr wieder zahlreiche neue Produkte verheißt. Im vergangenen Jahr war man besonders erfolgreich mit Produkten für junge Leute. (Haargel etc.). Nach wie vor betrachtet Wella das Friseurhandwerk (Umsatzanteil 50 Prozent) als Basis für den Erfolg.

stätten betrieben. Von den rund 210 000 Beschäftigten in den 42 000 deutschen Frisiersalons werden jedes Jahr gut die Hälfte bei Wella weitergeschult.

Auch dieses Jahr hat sich für die Wella AG gut angelassen. In den ersten drei Monaten legte die AG zwölf Prozent bei Umsatz und Ertrag zu, in der Gruppe waren es jeweils gut zehn Prozent. Für das ganze Jahr erwartet der Vorstand aber eine leichte Ab schwächung des Wachstums auf rund zehn Prozent. Investiert werden sollen 80 (i. V. 44) Mill. DM in Sachanla gen, davon 20 Mill. DM in der Bundesrepublik. Am Jahresende waren bei der AG 2882 (2844) Mitarbeiter

| Wells AG              | 1984 | ±%     |
|-----------------------|------|--------|
| Weltumsetz (Mill.D)() | 1629 | + 15   |
| AG                    | 495  | + 15   |
| dav. Export (%)       | 17,2 | (14,4) |
| Cash-flow (AG)        | 43,9 | + 35   |
| Jahresüberschuß       | 20   | + 23,6 |
| Umsatzrendite (%)     | 4,1  | (3,8)  |

DEUTSCHE BUNDESBANK / Hohe stille Reserven bei Dollar- und Goldbeständen

### Zinsgeschäft beschert Rekordgewinn

LEO FISCHER, Frankfort Dem Supergewinn des Vorjahres hat die Deutsche Bundesbank 1984 einen weiteren folgen lassen. Bei einem unveränderten Grundkapital von nur 290 Mill DM erwirtschaftete sie einen Rekordgewinn von 13,2 Mrd. DM, t,5 Mrd. DM mehr als 1983. Davon gehen 228,1 Mill. DM in die gesetzliche Rücklage und 30 Mill. DM in den Fonds zum Ankauf von Ausgieichsforderungen, während der Lö-wenanteil von 12,9 (Vorjahr 11,37) Mrd. DM an den Bund abgeführt wird. Fünf Milliarden Mark werden sofort abgeliefert, der Rest in vier Monatsraten, beginnend Ende Mai. Mit der Ratenzahlung soll verhindert werden, daß die Bundesbank für eine gewisse Zeit wenigstens die Kontrolle über die Geldversorgung der deutschen Wirtschaft verliert.

Wie in den Jahren zuvor verdankt die Deutsche Bundesbank den Supergewinn vor allem dem Zinsgeschäft, das einen Überschuß von 14,7 (12.8) Mrd. DM brachte. Den weitaus größten Ertrag warfen dabei wieder mit 10.7 (9.4) Mrd. DM die Geldanlagen im Ausland ah. Der weitere Anstieg der Zinserträge aus dem Auslandsgeschäft ist vor allem darauf zurückzuführen, daß die Dollarhausse den D-Mark-Gegenwert der in Dollar

erhaltenen Zinsen steigen ließ. Von 2,9 auf 3,8 Mrd. DM erhöht haben sich auch die Zinserträge aus Krediten an inländische Kreditinstitute - Inlandswechsel, Wertpapierpensionsgeschäfte, Lombardforderungen und im Inland angekaufte Auslandswechsel - vor allem auf Grund der aus den umfangreicheren Wertpapierpensionsgeschäften zuge-flossenen Zinsen. Niedrigere Bestände führten bei den Zinseinnahmen aus Wertpapieren zu einem Rückgang um 53,5 auf 540,5 Mill. DM. Die Zinseinnahmen aus Kassenkrediten an den Bund ermäßigten sich von 90,7 auf 65.3 Mill. DM.

Eine andere wichtige Ertragsquelle war der An- und Verkauf von Fremdwährungen sowie die Kursänderungen der D-Mark gegenüber den Sonderziehungsrechten (SZR). Diese Erträge stiegen von 2,1 auf 2,2 Mrd. DM. Darin enthaltene Bewertungsgewinne wurden als Rückstellungen einbehalten. Ihre auf Dollar lautenden For-

derungen hat die Bundesbank trotz des starken Kursanstiegs des Dollar wie im Vorjahr stockkonservativ mit 1,7275 DM bewertet.

Ebenso konservativ ist der Wertansatz für den Goldbesitz der Notenbank, der, ohne die auf den Europäischen Fonds für währungspolitische Zusammenarbeit vorläufig übertragenen Goldreserven, unverändert 95 Mill. Feinunzen (eine Unze = 31,t Gramm) beträgt; diese stehen wie im Vorjahr mit 13,7 Mrd. DM in der Bilanz, also mit einem Unzenpreis von 144 DM. Der Marktpreis je Unze liegt aber bei etwa 990 Mark.

Der Banknotenumlauf hat sich im letzten Jahr von 96,1 auf 100,6 Mrd. DM erhöht, der Bargeldumlauf insgesamt mit Münzen (8,9 nach 8,6 Mrd. DM) von t04,7 auf t09,8 Mrd. DM.

Nach dem starken Rückgang im Vorjahr ist die Zahl der festgestellten Blüten sprunghaft von 2156 auf 7318 Stück gestiegen, und betragsmäßig von 182 000 auf 710 300 DM. Bei Munzen ging die Zahl der Fälschungen von 26 607 auf 21 365 und der Wert der Falsifikate von 56 100 auf 49 300

WELTBÖRSEN

#### Kurseinbruch in Tokio

New York (VWD) - Die New Yorker Aktienbörse hat zur Wochenmitte ihre uneinheitliche Tendenz beibehalten. Der Dow-Jones-Index für 30 Industriewerte schloß mit t272,42 um 2,87 Punkte fester und rund t3 Punkte über Vorwochenniveau. Analytiker begründeten den leicht uneinheitlichen Verlauf mit zeitweiligen Verkaufsprogrammen, die in Operationen von Arbitrage-Händlern ihre Ursache gehabt hätten. In Marktkreisen stellte man fest, daß die Börse gemessen am Industrieindex zwar erneut

Wohin tendieren die Weltbörzen? wonn tenderen die weltossen:

- Unter diesem Motto gibt die

WELT jede Woche jeweils in der
Freitagsousgabe einen Überblick
über den Kurstrend an den wichtigsten internationalen Börsen.

und damit zum siebten Mal in Folge fester geschlossen habe, die Gewinne aber stets klein gewesen seien.

Paris (J. Sch.) - Auch an der Pariser Börse wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Dies zeigte der letzte Dienstag, an dem der Kursindex der französischen Aktien um 24 Prozent gefallen war. Eine derartige Baisse hatte man hier schon lange nicht mehr erlebt. Nach dem 20prozentigen Kursanstieg seit Jahresbeginn war aber doch eine Korrektur fällig gewesen. Überrascht hat nur, daß sie sich auf eine einzige Sitzung konzentrierte. Erklärt wird der Einbruch mit starken ausländischen Verkäufen im Gefolge der Baisse von Tokio. Allerdings kam es in Paris schon am folgenden Tag wieder zu einer leichten Erholung, die sich nach Bekanntgabe der besseren Außenhandelsziffern bestätigte. Ein Ahschwung scheint danach noch nicht begonnen zu ha-

Tokio (DW.) - Nachdem die Tokioter Börse am Dienstag mit einem Rückgang des Dow-Jones-Index Tokio um 345,45 Punkte den stärksten Kurseinbruch seit 1981 hatte hinnehmen müssen, der den Index his auf 12 207,78 drückte, konnte sich die Börse his Donnerstag wieder auf 12 573,80 Punkte erholen. Gegenüber der Vorwoche verbleibt aber ein Verlust von rund 270 Punkten. Der Rückschlag wird mit dem übertriebenen Kursanstieg in den letzten Monaten erklärt und mit der Tatsache. daß Tokio wegen seiner Handelspolitik zunehmend in Bedrängnis geraten



**Inlandszertifikate** 

ACC. 17.4. 16.19. 17.4. 16.19. 17.4. 16.19. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5

2000年 1000年 1

1

. •

1.00 

Technologieaktien weiter fest
Gewinnmitnahmen bei den Banken – Chemiewerte gut behauptet

DW. – Der von der Hannover-Messe ausgehende Optimismus führte am Donnerstag nicht nur bei den bereits am Vortag favorisierten Technologieaktien zu weiteren Kursgewinnen; in Bewegung gerieten jetzt auch die Aktien der Maschinenbanindustrie. An den Käufen waren

Der erholte Dollar wird auch als Grund für die stabile Tendenz der Chemieaktien genannt. Großchemietitel zogen bis zu 2 DM an Von den Technologiewerten setzten auch PKI ihren Anstieg fort. Bei den Maschinenbauaktien warten KRD, Linde und IWKA mit überdurchschnittlichen Kurssteigerungen auf. Im Abseits blieben Autoaktien die zwar etwas hinzugewinnen konnten, deren Umsätze sich iedoch in vergleichsweise engen Grenzen hielten. Nicht ganz behauptep konnten sich Stahlak-Autoaktien die zwar etwas hinzu-gewinnen konnten, deren Umsätze sich jedoch in vergleichsweise en-gen Grenzen hielten. Nicht ganz behaupten konnten sich Stahlak-tien. Meldungen, wonach sich die Nachfrage auf dem Stahlmarkt rückläufig entwickeln soll und sich die Ertragslage der Unternehmen in diesem Jahr bereits wieder ver-schlechtern wird haben die Zu-

sanken um 4 DM. Edelstahl Witten befestigten sich um 10 DM, Kochs Adler zogen um 9 DM an und Stin-nes verbesserten sich um 15 DM. Hamburg: Hapeg Lloyd konn-teneinen Gewinnvon 9 DM ver-zeichnen. HEW wurden mit minu 0,90 DM und NWK-Vz. mit minus 1,10 DM gehandelt. Beiersdorf la-sen bei 444 DM minus 6,50 DM et-

ziert. Audi AG verminderten sich um 8 DM und Spinnerei Kolber-moor büßten 13 DM ein. Stuttgart: IWKA setzten ihre Aufwärtsbewegung um 8 DM fort,

Mercedes zogeo um 4.50 DM an und SEL stockten um 9.50 DM auf. Aesculap verloren 6.50 DM und Audi NSU gaben um 25 DM nach. Nachbörse: uneinheitlich

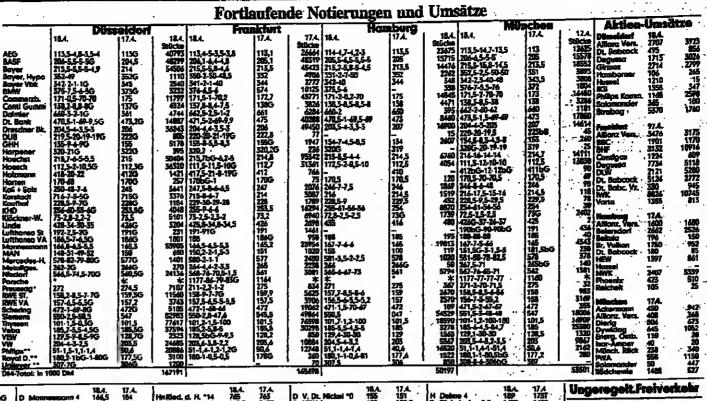

| in diesem Jahr bereits wieder ver-<br>schlechtern wird, haben die Zu-<br>rückhaltung ausgelöst. Gleichwohl 1,10 DM gehandelt. Beiersdorf<br>konnten Thyssen noch über 100 gen bei 494 DM minus 0,50 DM<br>DM gehalten werden. Bei den was leichter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nus la-<br>la-<br>et-<br>WELT-Aktieniadex: 177,5 (178,6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 37594   185,2-5,8-6   185,5   30298   185,5-4,5-5   185   2523   125,2-3,5-6   185   2523   125,2-3,5-6   185   2523   125,2-3,5-6   129   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   2028-6   | 185-6-45-447   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   1   | DWS Shotself Feb. SL& SL& SL& SLE DWS Technologie Feb. 84.55 SL,6 SL2 Fondol: 4.25 SL,5 SL,6 SL2 Fondol: 4.25 SL,5 SL,6 SL,7 SL,7 Fondont SL,7 SL,7 SL,7 Fondont SL,7 SL,7 SL,7 Fondont SL,7 SL,7 SL,7 SL,7 Fondont SL,7 SL,7 SL,7 Fondont SL,7 SL,7 SL,7 SL,7 Fondont SL,7 SL,7 SL,7 SL,7 Fondont SL,7 SL,7 SL,7 SL,7 SL,7 SL,7 SL,7 SL,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inland H Britispo 10 18.4 17.4 M En. Obert. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Den Well-Unisdeze Saru (5190) 7  18.4. 17.4. 5 307 507bG 8 Hohner *6 258bG 256bG D Monnessonn* 4 164,5 184 251 231 H Holston-8*, 6 240 248 F Month, Veru. 8 995 595 33.5 38.7 F Holtzon 1841 420 410 H Morit & K.5-1 2108 2108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Heilied, d, H, "14 765 763 D V, Dt. Nickei "0 18.4. 17.4. Heilied, d, H, "14 765 763 D V, Dt. Nickei "0 195 151 D VEW 6 129 128.7 H dpt, Ut. 0 "0 7907 7907 8 Ver. Fitz "8 163G 163G 163G F Rossenthol 7 241,2 241bG F VG7 5 1777 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | H Delme 4 18.A 17.A 189 17.51 5 DolBount "20 309 509 D Docs. Mosch." 4 5107 5107 5107 6 Algoritation (2.7 2) 255 F Algoritation (2.7 2) 255 F Algoritation (2.7 2) 1800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FLACESTON TOURS 129.07 120.18 FLACESTON PLACESTON TOURS 129.07 120.18 FF Found, 131.17 1559 1723 1647 1725 1725 1725 1725 1725 1725 1725 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| H Acrch, M. Vers. 7 350G 350C H Br. Vulkon 8 73.5 73.5   D Enfe 6.67 D Acrch Rick 9 1200T 1218 H Br. Wolls. 6 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165.2 165. | 384 366.5 0 Hw. Kayser *12 251G 251G F dg. Vz. 0 155 134 55 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | H dg/L III. 0 **0 7507 7507 8 Ver. Fitz *9 1636 1636 1636 1836 1836 1836 1836 1836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | H dgl. Gen. 7 171 171 171 171 171 171 171 171 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gertag Dysomit 93,74 61,54 41,55<br>Guding Byschie 93,76 52,41 52,54<br>GRD-Foods 93,55 70,04 54,54<br>Guthoset 97,25 75,97 93,77 93,77<br>Grandbestiz-levett, 71,25 63,39 63,36<br>Grandbestiz-levett, 71,25 63,39 63,36<br>Grandbestiz-levett, 72,44 122,44 122,44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| D AEC-Kobel 8 2805G 28017<br>S Associate 8 41865 4165 S Colw D. **30+18 759.5G 759.5 B Forst Ebr. **<br>F AGAB 5 117G 116 F Cossella **10 560 – M Fr. Dbert, Wk.<br>D Agrippina **0 14001 17001 F Cossella **10 560 – M Fr. Dbert, Wk.<br>M Agrippina **0 1755 190 F Cossella **10 560 – M Fr. Dbert, Wk.<br>C Cossella **10 560 – M Fr. Dbert, Wk. ** 141.9 F Frontiach Ryson R 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 252.8 253 Ms Ison-Amper 7,5 357bG 353bG 0 M0og 4,5 380G 550G 550G 14 % 2730B 2730B 1 2531 0 Msenbeck 4,75 156G 156G 156G F Moreau 0 75 72,5 15 235G 244B H 2ccobsen 0 620G 620G 1 MM Ms. Rick, Inboth. 9 1265G 154G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F Schiquit,"14-10 620T 615T 0 Vict. Leben *18 8030 8000 F Schwol-luberco 1205 513 0 0 ckc Leben *18 8030 8000 0 Schub, A Sotz 0 102 103 F Vigeta 4 79 5800 5800 S Schw. Zalist. *10 8510G 253,25G M Vogt, Bwsp. 8 2788 2788 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D Gesma, AG *2,56 - 315G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | HiggAt. Renteeloods 1-54-57 53-57 53-57 Heatenbasecontents 64.22 59.23 59.84 Heatenbasecontents 37.37 20.25 59.84 Heatenbasecont 47.15 46.54 45.47 Heatenbasecont 47.63 44.54 45.47 Heatenbasecont 47.63 44.59 44.79 42.11 Heatenbasecont 47.63 44.79 42.11 Heatenbase   |
| M dgl. Vz.* 0 164bG 157bG D Colonia 5 350bG 350 F dgl. NA 5 N Aigner 255.1 257 D Commerzb. 6 1705 172.5 F dgl.50 % E. Z M Akt. Kouth. *18 1230bB 1250bC D Cobt. Reste 0 RM 11T 117 F Fuchs Petrol H Agiv 10-54.5 D Cobc. Chem. 354 2807 250 H Gestus Bt. 5 A Alichold 5 700 4905                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 72. 11/2 11/2   D Konsus Stat 4 24/2 245   No. Bw. Hol 8 24SbG 2546G 11/7 1146G   D Konsus 7 74 215   M N. Bw. Hol 8 24SbG 2546G 11/7 1146G   D Kouthof 7,5 229 228,8 M Mindermayr 10 2205G 220G 4405 187 1546G   D Kernolandi 3.5 2805 2806   D Nino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S SEL 10.5 361.5 322 M Wanderer *8-1 3708 3708 H Stemens 10 521 544 F Wello 2 570.5 3807 1366 1366 136 F Wello 2 570.5 3807 1366 136 F Wello 2 570.5 3807 1367 1367 1367 1367 1367 1367 1367 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | H dg[Vz. 2 07.5 84 F Gen Kleut. 7.5 421 421<br>H Happog-Lloyd 0 124 116 F Georg A. 4.5 158G 158G<br>Hornboth, Welt. *12 5008 5008 F Gerfing *166 2140 2050<br>F Hornbothoch 8 128.5 128 F dgl. NA.5 715 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | dgi Nt. 1 75,28 69,60 69,60 69,60 60,60 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,6 |
| S ARG.Re."-6.5 3400G 34001 P Gastro 1.5 B GRISTO 1.5 B GR | 165 165   F KSB 4 180G 101   H Nordcament 4-1,3 145 140G 173,5 75   F dgl, Vz. 5 177 179   H Nordcament 4-1,3 145 140G 114   H Nordcament 4-1,3 145 140G 173,5 174 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M Sp. Rolben "10 8305G 845 S Wilft. Cartier 10 8056G 4055G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M Rindfew, Hong 47 10007G 10007G M http://doi.org/10.00076 10007G M http://doi.org/10.00076 10007G D Kodelig & B. 6 3109 5101 5101 F RING St. 84-7 356 356 D Kodelig & B. 6 3407 3467 3467 5467 3467 3467 3467 5467 5467 5467 5467 5467 5467 5467 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BMCA-Rayers   S1,70   S0,50   S0,60   RECA-Rayers   T17,40   T15,50   T15,50   T15,50   RECA-Rayers   T17,40   T15,50    |
| 5 dgt Vz. V 2785 /7005 H Dong 259 400,15G 385 F Grinzw, N. 2<br>F Andrage-N.Z. 0 134 156 D dgt Vz. 3-3 169ex0 1705G D GHH St. 5<br>F Asto 17 900 900 F Dt. Bonk 17 470 475 D GHH St. 5<br>H Augub, Kg. 3-3 98.5 98 D Dt. Contribuden 17502 510 M Mocker-Pach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 2850 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F Stempel 4   2125   712   0 WMF 6   134.5   156     D Stern-Br. 0   140   161   8 dgt Vz. 6   142bG   42bG     D Strinner 110   600b8   585   5 Württ. Bd. "18   1470   1480     S Stock 1.97   3305   3356   M Würtz. Hofts. "0 325   3368     D Stobb. Zint 20   5858   5858     D Stobber 7   5858   5858     D Strobog 7   1465   147.5   0 Zoog Zement 9   277   277     M Stumpf 0   1146   1146   0 Zoog Zement 9   277   277     M dgt Vz. 0   1116   116   0 Zoog Ison Hom   2508   2508                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D. Leinkauring 7  D. Leinkauring 7  M. Hortt, & Technik, \$13, \$48  M. Hortt, & Technik, \$13, \$48  F. M.CS Michard 0  345  S41  S45  S41  F. Longstein-Plann, 0 94,5  F. M. Fohr *19,67  S56  481  Horth *19,67  S66  481  S47  S48  Horth *19,67  S48  S48  S48  Horth *19,67  S48  S48  S48  S48  S48  S48  S48  S4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Inext                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| D Bolcks-Dürr 0 1749-00 1751   F Deguste 9 361,5 361,2   H HdL-Meurer F Bantg.v.1899 117 4551   46lbb B D Bonning ** 0 9901 9907   H Dt. Hyp. HBis. 19 240 2655B   H Dt. Hyp. HBis. 19 240 2655B   H Hbg.Hochb.* H BASF 7 206 203,7   S DtW 11 279,5 277,5   H HeW 4 H Hdt. Libb. 8   H Hdt. Libb. 8   H Hdt. Libb. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | **O 143G 142bG D Kromechr, 7.5 240 240 D Pegulan 7 705G 705G 705G 105G 205G 205G 205G 205G 205G 205G 205G 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M Shirtz **80 6790G 6700G M Zucker & Co. *10 380bG 380G 5 St. Bircham. *10 2555B 255G B ZWL Gr. & Bet. 8 450B 450B 8 St. Hofbrou 7-544-5456 684                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | HoPhywe 10 80 80 1 Sanday 4.25 2206 2206 8 Pom.Zack 12.5+19 1180 11507 D Rödler 5 3156 5156 F Schwich 4 3356 3386 D Rückforth 17 - F Schwich 4 3356 3386 M SM Softwore 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NR Bast   54,37   54,35   54,36   10   10   10   10   10   10   10   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| D Bayer 7 215 211.7 F Dt. Steinz. 6 200G 200G Hb Hann. Papler B.Br. Sch. 1. 6+1.5 220G 220G Hb Dereve 9.5 F Dt. Textoco 6, 9 182 150 D Hampster 2.5 M Bayer, Hortst. 6 660 6857B S Dt. Beenh. 6 182G 180G F Hornster 8.5 M Bayer, Hypo 9 352,5bG 3525G D Didder 6+1.5 228 229.5 F dgt. Vz. 4 M Bayer, Lloyd 0 310G 310B F D.bt. Quoilen 7,5 275bG 275G M Hosen-Brou 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 322 322<br>1.4 4596 6356 F Lohmeyor 10 382 382 8 Ponsche 0 1178 1159<br>525 5306 D Longertor. 10+5 12706 12606 M Porz. Welde, 0 1706 1708<br>10406 1040 D dot. Vz. 105-5 1230 1230 H Persuson 0 270 2713 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M Stethoden 10 416 415 8r ADV 5 314.5 510T 1 10 Stidz. 10 272G 272G 172G 8r ADV 5 314.5 510T 1 10 ADV 5 10 ADV  | 8 Schlodg, St. *22-2 1415G 1415G 15 F Verhox G, 5 570G 368G 15 Schwebenwert, *4 5745G 371G F Webout *4 5,35 5,35 5,35 5,35 F Seelbworft 0 59.5 60 Schwebenwert, *14 170G 170G 170G 170G 170G 170G 170G 170G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Copposituation Spain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| M Bover, Vbk. 11 347 3458G D Dittim & N **60 71801 71901 M Healt & W, 5 H Beleradorf 8.5 494 495.5 D Dittim & N **60 71801 794.5 D Healer, Left. **1 D D. M. Ritter 7.7 245G 245G D Healer, Left. **1 D D. M. Ritter 7.7 245G 245G D Healer, Left. **1 S Bert Kindl 4.3 116 115,5 D D. M. Schulth. 7 719 222 H Heamsor 12. The Manager 4 163 1651 F Heam | 70 207,165 207,156   \$ Lehmon 0 127,5 126   M Extrageber 7 510C 510G 2 4101 4107   F Leithett 314 306   D Rox, 5p. 90 2857 2857 2856   M Leon, Drohtw, 10 410b8 404   F Reichethofts 7,50 370,1 390G 118b8 16bG   F Leiche 9 433,8 478   M Reiche 10 92 94 247 250   Hellurd Gildelb. 15 458 459G   0 Reinhet, 1841 473 465G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B Terrop, Feld. "4 670G 670G 8 70G 8 7err, Red. "9 3000B 3000B 8 F AllCephi G: "7,875 1445 1445 147G 1 147G | 0 Swed Salzw, 8,541,53916 291 F Tomw, Wiest, 10 430 4208 M 7dungsh Int. 2,5 134G 134G M clq. Gen. 2,375 5,354G 5,588 M Tomoph-Inv, **10 202,5G 202,5G M Very **10 202,5G 202,5 | Baretick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| B Berthold 0 140,1 182,5 5 5 61,- Berts 10 1986 204,5 F Blinding / 210 711,5 F Dywldog 8 Blooms 14 12006 12006 D Boch Gets, Str. 0 2407 2559 B Bonn, Zem. 3 1857 1857 D Blob, Vers. 18 2456 2456 D Hockets / 1857 D Blob, Vers. 18 2456 2456 D Hockets / 1857 D Blob, Vers. 18 2456 2456 D Hockets / 1857 D Blob, Vers. 18 2456 2456 D Hockets / 7 | 715.5 712.3 IN Mohok 5 200G 200 ID RWK 0 333 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M Obert-Ufr.5   3306G   3306G   0 R; Class 5   345G   370     H Ostro Henn, V, 1   2205   2306   Helike, Festbackt, 456   33006   33900     F Vorto 6   185   185,8   F Br, Montinger 0   134G   134G     F Vorto 7.5   103   184,3   Hollinschw.M. 0   102G   102G     F Vorto 7.5   2317   2317   Br Bewn, Loger 4   90G   90G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M VFS Vecat. 9 19898 108078 Mr Irauwo 14,2048 17,9758 Mr Irauwo 14,2048 17,9758 D Vict. Feore 1467 71407 71407 D Worther 13.5 4006 4006 4006 Mr Irauwo 14,2048 17,9758 D Wango 8 79546 7887 D William 15 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | digi. R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| M 8ms, Amb. 15-15 8008 8608 H Elbachio 5.5 333 5356 M Horbr, Cbq. 2 D Hoffm, St. 0  Austandische 77-8 Bonque Ch. 78 98 5 98 5 98 5 98 5 98 5 98 5 98 5 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100.5G 100.5G 100.5G 1004 dol. S1 111 110,7G 164 dol. 77 101 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S V. Art.u, Str. *0 1478 1478 1478 1476 146Ch. Okar *16 785G 785G 15 VDM *4,466 2000 240,1 8 Chess, Brockh, 7+1 380T 380T 16 dgt, 78 94, dgt, 82 105 105 7 dgt, 77 100,1 100,151 17 dgt, 77 100,1 100,151 17 dgt, 77 100,1 100,151 17 dgt, 77 17 17 dgt, 77 17 17 dgt, 77 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 77/2 dot. 82 105.757 105.5 7 dot. 72 99.25 99.57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | University   42,70   41,37   41,35   University   52,60   46,13   58,94   University   52,60   75,20   75,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| By dgl, 83   103,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   | 99'G 98,75G 110% dgt, 81 1101 187,75 188' LAE Bt, 70 1902,55 100,36 103,5 165 10 dgt, 82,89 108,25 108,251 4% dgt, 72 1 99,5G 99,75 105,4 105,25G 10 dgt, 82,99 111G 111,25 64 dgt, 71 11 99,5G 99,5G 101,1 102,05 8% dgt, 82 1184 104 7 dgt, 77 99,5 100,25 101,5 101 9% dgt, 82 108G 188G 64% dgt, 78 98G 98G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7% dgl. 25 94,79 94,75 55 dgl. 78 98,756 98,756 75 46,75 99,75 176 dgl. 77 99,5 99,25 99,25 79 dgl. 77 99,5 99,25 79 dgl. 79 dgl. 77 99,5 99,25 99,25 79 dgl. 79 100,5 100,75 101,8 104,0 03 184,1 104,57 99, dol. 81 107,75 101,8 107,35 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 79 dgl. 77 102 162.5 444 Sveriges lbk. 77 197.5G 197.5<br>N dgl. 77 101,75 102 7 dgl. 75 100 100 100G<br>6 dgl. 78 97.4 97.4G 9 Tesmeco ket. 82 164,75 105,157<br>10% dgl. 01 115.4 115.1 18 Teom Eure. N.G. 73 180 100.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | United 19975 196,74 196,48 Verm-Aufbau-F 94,50 98,55 1937 98,35 1937 97,37 97,32 97,36 Australeszertifikate (DM) Australes, 25,20 25,65 21,46 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27 |
| 10 dgl, 84 107,5 107,5 101,15 11 dgl, 81 1125 1126 84 dgl, 84 1125 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,1 | 101,75 101,75G 102,75G | 7% kaboza 83 109,4 100,5 8% digit 82 108,5 108,251 99,9 9 16,000 10,6 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 78 dgl. 83 102,65 108,75 158,76 157,76 176 776 776 776 100,000 71 101 101 101 101 101 101 101 101 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Commet Find 8 83,96 79,70 79,00 Teachment Find 8 85,96 79,70 75,50 Extraorder 7 144,01 135,29 135,38 Formator Sel. 89,32 83,52 67 time Fund 56,69 53,66 53,09 letterspor 24,28 25,95 72,78 Jopen Set. 338,60 514,66 814,66 Unico 17 146,00 74,60 74,60 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 74,66 |
| By dol. 84 103,25 103.5 9% Block & De. 82 104.1 104.25 10% dol. 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 99.56 99.15 84 dgt 83 195.6 195.66 99.4 dgt 82 107.5G 107.5G 100.5G 100.5G 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105.66 105. | 6th Malaysia 77 99.8G 99.8 54 551.83 99.65 99.65 854 551.83 99.65 99.65 854 551.83 99.65 99.65 854 551.83 99.65 99.65 854 McChonslet's Fin.82(10.5) 103.51 654 Noroles Bt. 79 96.5 99.5 64 562.84 102.256 102.25 654 Norsea Ges 76 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 1 | 5% dgl, 77 99.3 99.1 5% United Techn.C8410795 102.5 5% dgl, 77 98.25 98.1 6% Menscareta 78 95.5 95.5 10.0 dgl, 81 114 113.5 1 6% dgl, 78 94.5 98.25 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 10 | Frence Wahrungen  America Votor sir. 56.25 554.75 529.00  America Votor sir. 56.26 554.75 529.00  America Votor sir. 117.00 188.58 190.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6" Arbod 77 101 100,85G 8% Broaten (et. 75 100,9 100,75G 104 dg), 82 1104 Art og Sund, 81 106,25 106 6% Broaten (et. 75 100,9 100,75G 104 dg), 82 17% dg), 83/9 7% dg), 79 98,75 98,5 7% dg), 70 107 100,75G 107 dg), 83/9 7% dg), 70 107 107 107 107 dg), 83/9 7% dg), 70 107 107 107 dg), 83/9 7% dg), 80 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8  | 97G 97 8 dgi. 04 ii 192.65 102.65 8% dgi. 85.75 ii 192.6 102.75 109.5G 109.5 17% dgi. 84 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 1 | 7% digit 84 107,25G 107,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | doj. 84   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102   102      | CSF-Bonds atr. 24,50 70,75 70,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10% dgl, 85 111,86 111,6 89/ Coixxe Not. 84/94 103,25 103,25 6% dgl, 78 Jl 9% dgl, 01 102,9 107,5 8 dgl, 83/93 102,75 102,75 102,75 7% dgl, 79 9% dgl, 82 101,75 103 9% dgl, 82 101,75 103 9% dgl, 82 100,47 100,25 9% dgl, 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 77,1 77,5 77,75G | 8½ Middland Int, F.80 (103.7 103.55 ) 74, dgt, 76 100.5G (100.5T ) 7½ Mitsub, Heory 82 101.25G 101.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S. A. Post 83/P0 102,25G 102,25G 17 dpl. 77/87 100,1G 100,1 Schwedden 77 98.3 98.4 644 dpl. 77/87 99.5 99.6 4 dpl. 77/87 99.8 99.8 99.8 4 dpl. 27 102,75G 102,75G 5% dpl. 77/85 99.8 99.8 99.8 4 dpl. 22/88 103 105,25 5% dpl. 78/86 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | District Name C. S*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8 dgl. 84 101,75 101.9 6 Chose Monk. 78 95G 95k8 8% dgl. 82 7% Aud. Fin. 84 101.1 101,25 9 Chile 80 100,25 100,35G 8% dgl. 82 7% Austro 75 101G 101G 8 Chrycorp. 84 101,4 101,35G 7% dgl. 83 7 AustroBise 72 101G 100,75 7% Compiler 71 99,75G 99,75G 8% dgl. 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 98.5G 98.5G 100.75G 10 | 7% Michelin Inf. 280 103,7 103,55 103,56 100,56 100,57 100,57 100,57 100,57 100,57 100,57 100,57 100,57 100,57 100,57 100,57 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100 | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Intercepts etc. 17850 15050 15050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5% cgl. 77 97.9 97.9 10% CTNE 82 117.7 117.5 8% cgl. 03 8% cgl. 87 98.5 98.5 8% cgl. 80 101.9 103.55 103.5 8% cgl. 80 109.75 100.75 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7  | 104G 164 5% dgl 78 99.2 99.15G 7% Jopon Rn. 64 101,75 101,857 102,51 103,55 103,557 103,557 103,557 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 10 | 6 dgl. 78 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25 97 | 74. Steel Int. 77 99.9 99.9 99.4 dot. 0.1991 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107 | Pacific Votor str. 168,50 146,75 146,25<br>Paterumofonde str. 267,00 247,59 246,89<br>Piomeer Fund S* 22,16 20,28 20,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 74 dg1.94 98,8 99 6 Credit Nation. 77 98,85 98,5 646 dg1.77 64 Autop. C.E. 71 101,5G 101,5 8 Autop. C.E. 71 101,5G 101,5 8 CREDICP 71 100G 99,7 64 dg1.77 64 dg1.77 74 Avan 63 102,5 102,5 75 76 Avan 63 102,5 102,7 75 Degress 04 100,75 100,9 4 dg1.77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 97.75 97.65T 79.65T 38 dgt 83 103 107 107.25 77.50G 102.55G 102.55T 100.5G 102.5G 102. | 7% doi: 83/73/11 100 100.25 d Ontario 72 98.5G 98.5 102.75 102.5G 102.5G 7 Montrool 69 103.751 103.5T 103.5 | 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sect-town, etc.   1625,008   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   1615,006   16   |
| 8 Banco Noc. 21 102.5G 103 8% Den Careke 76 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100. | 192,7 183,1 194,5 194,6 181 104,5 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100 | 7th Montanumian 7th 100,56 th 100,567 7th digit 83 th 184,41 100,55 100,567 7th digit 75 7th digit 83 th 100,56 100,567 7th digit 75 7th digit 84 th 100,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,56 50,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,56 100,55 100,56 100,55 100,56 100,55 100,56 100,55 100,56 100,55 100,56 100,55 100,56 100,55 100,56 100,55 100,56 100,55 100,56 100,55 100,56 100,55 100,56 100,55 100,56 100,55 100,56 100,55 100,56 100,55 100,56 100,55 100,56 100,55 100,56 100,55 100,56 100,55 100,56 100,55 100,56 100,55 100,56 100,55 100,56 100,55 100,56 100,55 100,56 100,55 100,56 100,55 100,56 100,55 100,56 100,55 100,56 100,55 100,56 100,55 100,56 100,55 100,56 100,55 100,56 100,55 100,56 100,55 100,56 100,55 100,56 100,55 100,56 100,55 100,56 100,55 100,56 100,55 100,56 100,55 100,56 100,55 100,56 100,55 100,56 100,55 100,56 100,55 100,56 100,55 100,56 100,55 100,56 100,55 100,56 100,55 100,56 100,55 100,56 100,55 100,56 100,55 100,56 100,55 100,56 100,55 100,56 100,55 100,56 100,55 100,56 100,55 100,56 100,55 100,56 100,55 100,56 100,55 100,56 100,55 100,56 100,55 100,56 | W Strinds, Chorr, 78 99,5 99,7 89,7 651, 84794 105,4 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,4 | Temperon Growth 5" 11.15 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 |
| Ausland 174 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17.4 164 174 164 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Amsterdam Tokio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zürich Madrid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gen. 7. & E. 40,75 Stand. Oil Indian 17.4. 16.4. Goodrich 30,5 Starage Techn. Goodyeantre 77 26,875 Tandy Goodyeantre 40,825 41,375 Teledyne 18.5 30,875 Grace 40,825 41,375 Teledyne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | na 61,75 61,125 Importal OR: A- 34,125 33,75 Howker Stddefey 453 455 2.5 Inco Inter City Gas Ltd. 12,375 12,375 ICL Ltd 782 762 242,625 243,5 Inter City Gas Ltd. 12,375 12,375 ICL Ltd Importal Group 134 180 12,55 11,475 Interpret College 15,5 13,675 Lboyds Bank 579 527 Interpret College 15,5 13,675 India Bank 579 527 Interpret College 15,5 13,675 Interpret College 15,5 Interpret College          | ACF Holding 201 199,5 Alps. 1799 1790<br>Assocn 181,5 179 Bank of Tokyo 770 791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18.4   17.4   17.4   17.4   18.4   17.4   17.4   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5      | Alisthom Atlant. 306,8 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Alcon Alterninium 25,125 24,625 Holliburton 30,375 30,5 Teacro 31,875 31,625 Heinz 40,875 42,125 Heinz 40,875 42,125 Heinz 40,875 42,125 Homestake 26 26,25 Teacro 70,000 Amg. 21,75 18 Homestake 26 26,25 Trans World Corp Am, Cyanamid 52,75 52,5 IBM 129,575 129,625 Am Express 41,5 41,5 Int. Tel. & Tel. Tel. & Tel. 33,5 34,625 Transworld Transmerica Transmortica Transmo | אובר ללכ אובווויונוארא באות באות באותי באותי באותי בלו ביסו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Akz    | Strick Les                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CSF Thomson 241.5 246 France Petrol B 265.9 256 Hackette 1880 1885 bestel 114 110 Large 515 302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Ausland General Bectric | 17.4. 16.4.<br>59.25 59.25 Singer 33.75 35.12<br>82 41.875 Sperry Corp. 49.225 50<br>73.375 75 Stond. Off Costl. 34.875 34.875 | 17.4. 16.4. Free St. Geduld 5 30.75 31.25 Hudson Boy Mng. Co.8.5 8.25 General Bactric 184 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Amsterdam Tokio | Zürich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 79.35 106.25T 107T 101G 101G Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| New York                | 40,75 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,                                                                                   | Second   S | ### ACF Holding | Schw, Wolkep, Inh. 10325 19459 Schw, Volkep, Inh. 1440 1438 Siko - 8- Swiescair 1060 1070 Hongik, - St. 8- Visitor - 1060 | Age   Age |

1531 Optionen = 79050 (71100) Aktien, dovon 300 Verksufsoptionen = 15050 Aktien Gavon 300 Verksuthoptiones - 18850 Aktien

Kaszfoptioners: AEG 7-110/7.9, 7-120/3.2, 10-100/20, 10-120/5.5, 10-110/13.5, 10-130/4, EASF 7-180/30, 7-189,66/22.5, 7-189,65/15, 7-20/9.15, 7-20/9.7, 7-290/4, 7-290/4, 7-20/4, 7-20/4, 7-20/4, 7-20/4, 7-20/4, 8EF 7-270/20.6, Eay. Hypo 7-350/12, 7-250/8, T-240/2, BEF 7-270/20.6, Eay. Hypo 7-350/12, 7-250/8, T-240/2, BEF 7-270/20.6, Eay. Hypo 7-350/12, 7-250/8, Eay 7-410/43, 7-200/14, 10-420/9, Commerçuk, 7-170/9, 7-180/44, 7-180/185, Canti 7-130/11, 7-140/5, 7, 10-20/1, 10-190/3, 7-10-140/18, Canti 7-130/11, 7-140/5, 7, 10-20/1, 7-470/24, 7-480/14, 7-180/185, 3-7-420/33, 7-420/47, 7-190/20, 7-196/5/13.6, 7-200/12.4, 7-200/34, 7-200/34, 7-30/45, 10-220/13, Hoeseth 7-180/5, Earstadt 10-220/11, 10-230/9, Easfield 10-250/11.5, Kill-chaer 7-70/5.1, 7-180/15, 10-190/12, Ber 10-250/8, 10-250/8, 10-250/8, Earstadt 10-250/11.1, 10-230/9, Easfield 10-250/11.5, Kill-chaer 7-70/5.1, 7-80/2.5, 10-190/15, Ber 10-190/15, Fruncing 10-250/8, EWE Vz. 7-160/4.4, 10-160/10.4, Kall + Salz 7-250/8, 10-250/8, Errens 7-853/9, 10-250/8, Errens 7-853/9, 10-250/8, Errens 7-853/9, 10-250/8, 10-250/1, 10-120/1, 10-190/2, Fruncing 10-250/8, 10-250/4, 10-190/1, 10-190/2, Fruncing 10-250/8, 10-250/4, 10-190/1, 10-190/2, Fruncing 10-250/8, 10-250/8, 10-250/4, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250/1, 10-250 

Hydro 7-40/14, 10-40/28, Fiblips 10-55/2, 10-55/5, Verkanksuptiones: AEG 7-110/3,05, 10-110/4, 10-110/5, BASF
7-200/25, 10-200/35, 10-210/10, 10-200/48, Beyer 7-200/19,
10-210/4, 10-200/12, 10-200/3, BEEF 7-250/37, Behala 1059/13, Commersbit, 10-150/15, 10-170/35, 10-170/51, Consti
7-140/3,8, 10-130/3,1, Dalmiler 7-670/35, Dentache Et. 7440/15, 7-450/4, 7-460/54, 7-470/94, 10-420/15, 10-130/25,
10-200/4, 10-190/3, Hocchet 7-210/37, 10-200/18, 10-210/55,
10-200/4, 10-190/3, Hocchet 7-210/48, Earshaft 10-200/28,
Efschmer 7-70/19, 7-73/3, 10-75/6, Leithaum St. 10-100/2,
Edschmer 7-70/19, 7-73/3, 10-75/6, Leithaum St. 10-100/2,
Edschmer 7-70/19, 7-73/3, 10-75/6, Leithaum St. 10-100/2,
Edschmer 7-70/19, 10-20/2, 10-60/24, Frunsing 10270/84, Selbering 10-250/2, 10-460/12, Stemmers 7-540/11,7,
10-40/12, 10-520/8, 10-480/12, Stemmers 7-540/11,7,
10-190/2, 4, 10-20/4, 10-210/11, 10-190/4,1, Chrysler 7110/3,6, Elf 10-80/52, General Meters 7-230/10,2, Novak
Hydre 7-40/15, Sperty 7-150/6.

cière Luxembourg, Luxembourg.

In Frankfurt wurden am 18. z minzenpreise genannt (in DM): Gesetzliche Zu Ankaud 1385,00 1230,00 500,00 227,00 228,00 179,25 238,00 1006,00 1 1006,00 1 881,00 10 Verkauf 1761,30 1556,85 684,00 281,58 280,44 232,85 298,68 178,74 1186,74 1186,74 1044,24 20 US-Dollar
10 US-Dollar (Indian)\*\*)
5 US-Dollar (Liberty)
1 f Sovereign alt
1 f Sovereign Elizabeth IL
20 belgische Franken
10 Eubel Tscherwonez
2 südafrikanische Rand
Krüger Rand, neu
Maple Leaf
Platin Noble Man zen\*1 Außer Kurs gesetzte M 20 Goldmark 20 schweiz Franken "Vreneli" 1
20 franz Franken "Nopoléon" 1
100 österr. Kronen (Neuprägung) 10
10 österr. Kronen (Neuprägung) 10
10 österr. Kronen (Neuprägung) 11
10 österr. Dukaten (Neuprägung) 1
10 österr. Dukaten (Neuprägung) 1 234,75 175,00 179,50 928,50 184,75 96,25 432,00 101,50 296,12 228,00 233,13 1122,33 233,43 125,83 526,68 138,51 ••) Verkauf inkl 7 % Mehrwertsteuer

Tankfurt. Devises

Geld Srw
3,0465 3,048
3,852 3,86
3,124 3,13
2,2385 2,246
88,230 88,51
19,450 119,854
4,952
32,685 22,644
27,685 27,685
34,190 34,510
34,190 34,510
1,550 34,510
1,550 11,797
1,2170 1,2200
47,745 47,945
1,000 New York
London\*\*
| Dubin\*\*|
| Dubin\*\*|
| Montreal\*\*|
| Amsterd.

Zirich
Brusse!
| Paris
| Kopenh.

Osin
| Stocich, \*\*\*|
| Mailand\*\*
| Wien
| Madrid\*\*\*|
| Lisabon\*\*
| Tokio
| Helsinki
| Buen, Air.
| Rio
| Alhen\*\*
| Frankd.
| Sydney\*\*
| Johannesbg.\*\*
| Aller is Huiden Anktu-Kurwi 3,0358 3,001 3,000 2,2200 83,16 119,52 4,914 32,375 1,533 14,168 1,672 1,672 47,00 Verlauf 3,10 3,20 3,20 2,30 89,50 121,00 53,75 29,00 35,50 1,63 14,85 1,87 2,25 48,75 3,50 0,18 2,70 3,0483 3,086 3,138 2,2465 4,972 32,545 34,610 34,250 1,776 1,726 1,726 4,714 1,726 1,726 1,736 0,03 1,90 1,90 1,40 1,927 1,573 LP46 1,502 Alles in Hundert; 'i I Pfund; 2) 1000 Lire 41 Kurse für Tratten 60 bis 00 Tage; ') ni \*\*) Einfuhr begrenzt gestattet.

An den Devisenmärkten sorgte eine technische Reaktion für ein weiteres Anziehen des US-Dollars auf 2,050 im freien Handel, während die amtliche Notiz später mit 3,045 festgesetzt wurde. Nach zwei erfolgiosen Versuchen gestern und vorgestern den Kurs unter 3,00 zu drücken, verhielt man sich am 18. 4. abwartend angesichts der Schätzung für das amerikanische US-Brutto-Sozialprodukt I. Quartal abwartend. Nach der Notiz verhlaßte das am Morgen sehr lebhafte Geschäft zuschends. Der Dollar schloß bei 3,05. Mit der Erhohmg des Dollarkurse endete vorerst der Höhenflug des Schweizer Franken Kurses. Der Kurs fiel um 60 Pf. Auf 119,55. Unter den amtlich notierten Währungen gab der Austr. Dollar 2,0 Frozent nach. US-Dollar in: Amsterdam 3,443; Brüssel 81,24; Paris 9,2935; Malland 1945,20; Wein 21,4460; Zürich 2,5486; Ir. Pfund/DM 3,131; Pfund/Dollar 1,2875; Pfund/DM 3,858.

Die Europäische Währungseinheit (ECU) am 18. April: In D-Mark 2,23748 (Parität 2,24184); in Dollar 0,734798 (12. März 1979: 1,35444). Ostmarkturs am 18. 4. (je 100 Mark Ost) – Berlin: Ankauf 19,50; Verkauf 22,50 DM West; Frankfurt: Ankauf 19,75; Verkauf 22,75 DM West.

Geldmarktsätze

Geldmarktsätze im Handel unter Banken am 18. 4.
Tagesgeld 5,35–5,50 Prozent; Monatsgeld 5,65–5,80
Prozent; Dreimonatsgeld 3,80–6,00 Prozent
Privatdiskuntestse am 18. 4.; 16 bis 29 Tage 4,05 C3,90 B Prozent; und 30 bis 90 Tage 4,05 G-3,90 B Prozent; Deliminate der Bundesbank em 18. 4.; 4,5 Prozent; Lomberdsatz 0 Prozent;
Bundesschafteriefe (Zinsigut vom 16. April 1985 an)
Zinsataffel in Prozent jährlich, in Klammern Zwi-f
schenrenditen in Prozent jährlich, in Klammern Zwi-f
schenrenditen in Prozent jührlich, in Klammern Zwi-f
schenrenditen in Prozent jührlich, in Klammern Zwi-f
schenrenditen in Prozent jührlich, in Klammern Zwi-f
schenrenditen in Prozent jährlich, in Klammern Zwi-f
schenrenditen in Prozent jührlich, in Klammern Zwi-f
6,58 (7,05) – 6,50 (7,00) – 5,73 (5,97) – 6,13 (6,45) – 5,26 (5,90)
6,58 (7,05) – 6,24 (7,25). Financierungsschätze des
Bundes (Renditen in Prozent): Jahr 5,83, 2 Jahre 6,70.
Bundesobligationen (Ausgabebedingungen in Prozent): Zins 7,00, Kurs 99,60, Rendite 7,10.





Wir trauem mit der Familie um unseren langjährigen Heuptgeschäftsführer, Herm

### Verner Schulz-Jander

Träger des Bundesverdienstkreuzes 1. Klasse, der am 16. April 1985 im Alter von 77 Jahren verstorben ist.

Werner Schulz-Jander wurde bei der Gründung des Arbeitgeberverbandes der Metallindustrie in Schleswig-Holstein zum Hauptgeschäftsführer berufen. Er hat diese verantwortungsvolle Aufgabe bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1972 ausgeübt.

Der Verstorbene war ein anerkannter und über den Kreis unserer Firmen hinaus geachteter Tarifpolitiker, der auf Bundes- und Landesebene maßgeblich an zahlreichen bedeutenden Tarifabschlüssen mitgewirkt hat. Besonders verdienstvoll war sein Wirken an der Beilegung des mehrmonatigen Arbeitskampfes der Metallindustrie in Schleswig-Holstein im Jahre 1956.

Die Metallindustrie trauert um Werner Schulz-Jander, eine Persönlichkeit, die von Pflichtbewußtsein, Redlichkeit und hoher Menschlichkeit getragen war.

Wir werden uns stets in Dankbarkeit an ihn erinnern.

Arbeitgeberverband der Metallindustrie Hamburg - Schleswig-Holstein e.V.

Dr. Gerhard Müller

Harald Dethicfsen Hauptgeschäftsführer

Nach langer, schwerer Krankheit verstarb am 15. April 1985 das Mitglied

#### Franz Paul

im 75. Lebensjahr.

....

\*\* d

Der Verstorbene gehörte dem Vorstand der DAK und seinen Ausschüssen seit 1958 an. Er war ein engagierter Verfechter der Selbstverwaltung in der Sozialversicherung und des gegliederten Systems der gesetzlichen Krankenversicherung. Wir trauern um einen Kollegen, der sich durch seine ehrenamtliche Tätigkeit große Verdienste um die DAK erworben hat und sich unermüdlich für die Belange der Versicherten einsetzte.

> Vertreterversammlung und Vorstand

Geschäftsführung und Mitarbeiter

Deutschen Angestellten-Krankenkasse

Die Trauerfeier findet am Dienstag, dem 23. 4. 1985, um 14.45 Uhr euf dem Ohlsdorfer Friedhof – Halle C – in Hamburg 63, Fuhlsbüttler Str. 756 statt.

Die WELT ist in 8.000 Orten der gesamten Bundesrepublik einschließlich West-Berlin verbreitet, sowie mit etwa 5% ihrer Auflage in 137 Ländern aller Erdteile.

# Welcher Markt in Europa erlebt die nächste Hochkonjunktur?

#### So können auch Sie zu den bestinformierten Kreisen gehören!

Investieren Sie Ihr Kapital durch Auswahl jener Aktien, die Ihrer Meinung nach die besten Chancen bieten? Und wenn ja — ist das wirklich alles, was Sie tun können? Warum lassen Sie nicht alle Kräfte, die den investmentmarkt beeindussen. gleichzeitig für sich arbeiten?

#### Marktkräfte sind immer am Werk

Von welchen Einflüssen werden diese Marktkräfte bestimm!? Wie funktionieren sie, und wie können Sie sicherstellen, daß sie zu Ihren Gunsten funktionieren? Wir gehen davon aus, daß
zuallererst jener Marktsektor bestimmt werden
muß, der als nächster eine kräftige Konjunktur zu
erleben verspricht: zweitens gilt es eine Währung zu wählen, die sich günstig gegenüber Ihrer Landeswährung entwickelt; drittess muß ein Industriebereich ermittelt werden, der aller Voraussicht nach in der nächsten Zukunft einen Boom erleben wird; erst dann und nur dann können jene Aktien eines bestimmten Sektors ausgemacht werden, die voraussichtlich besser abschneiden als die anderen Angebote des Markres.

Stellen Sie sich für einen Augenblick ein Organ vor, das Sie rechtzeitig im Voraus über die anstehende Konjunkturentwicklung informiert

- welche Märkte einen Aufschwung erleben
- welche Währungen in nächster Zukunft
- welche Industriebereiche vom internationalen
- Investmentmarkt als nächste beachtet werden: welche speziellen, in der starken Währung aufstrebender Märkte ausgestellte Aktien als nächste von der Konjunktur erfasst werden.

#### Was kann ein solches Organ hieten?

Pauschalprognosen kann selbstverständlich Jeder abgeben. Doch nur solche Prognosen, die sich auf Tatsachenmaterial und detaillierte Analysen stützen, können Sie mit all jenen Informationen versorgen, die als Grundlage für

Investitionsentscheidungen unumgänglich sind. Informationen dieses Qualitätsniveaus stehen Ihnen als Leser des monatlich erscheinenden und durch spezielle Situationsberichte ergänzten Trafalgar Capital Report zur Verfügung, der von der internationalen, in London ansässigen Effektenhandelsfirma Trafalgar Capital (U.K.) Limited herausgegeben wird.

#### Nutzen Sie das Angebot zu

einem kostenlosen Abonnement Chartwell Securities GmbH empfiehlt diesen Rundbrief (normaler Bezugspreis DM 295,00) so eindringlich, daß sie Lesern dieser Zeitung ein kostenloses und vollkommen unverbindliches Abonnement in deutscher Sprache anbieten möchten. Für das kostenlose, mit der jüngsten Ausgabe beginnende Abonnemen! können Sie uns jederzen telefonisch oder per Fernschreiber benachrichtigen oder uns, falls Sie dies vorziehen, den untenstehenden Bestellabschnitt einsenden.



# CHARTWELL

Wertpaplervermitthing mbH Uerdinger Strasse 5 4000 Düsseldorf 30 Tel 0211 43 920

clex 8588124 csw d

sofort ein Abonnement für den Trafalgar Capital Report -kostenlos und unverbindlich.

DW 19/4 Zurücksenden an: Chartwell Securities Geseilschaft für Wertpapiervermittlung mbH Uerdinger Stresse 5, 4000 Düsseldorf 30 Tel 0211 43 920 Telex 8588124 csw d

mit Wohnsitz in Monaco und Vertriebsfirms in USA sucht nepe Produkte für den amerikanischen Markt. Produktbeschreibung mit allen

Deutscher

Angaben unter K 1207 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 GmbH unter aft. Recht
Dez. 1980 gegründet, ohne Verlustz
weisning, zu verkaufen.

FORDERUNGSANKAUF

**R-China der Zukumftsmarkt,** ier fast alles sucht und dafür: Anbieter, Zusammenarbeit, gem. Aufban, Know-how. Auch mittelst. Betr., Vermittlung, Ver-trieb v. China-Magazinen, Anz. InfoW: W. Bransch, Postf. 11 69, 7506 Bad Herrenalb.

> Seriöser ehemaliger Unternehmer

berät Sie bei Liquidation, Insolvenz, Abwicklung, Sanierung, Liquiditätsbeschaffung. Absolute Zuschr. u. P 14 897 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

Ihr Partner in Österreich Gut eingeführte Handelse mit Sitz in Wien, sucht Vertre-tung für Lederwaren und

Kontakt erb. u. L 1208 an WELT-Verl., Postf. 10 06 64, 4300 Essen.

### Vertrieb gesucht

für Immobilien – Kapitalaniag aus Bankbeständen, neues Fi-nanzierungsmodell, ohne Eigen-kapital, hohe Provisionen. Weitere Auskünfte:

Fragen Sie

Ihren Apotheker!

CVH-Unternehmensbers Seelhorststr. 13 3000 Hannover 1 Tel. 05 11 / 28 20 31

SCHWARZ ), Gredwoerring 17, (040) 77 27 37 Berlin · Sylt · Hew York



TORE & AUTOMATIC

En PRuge Nicht nur die sprechen deutsel



Hamburger Kaufmann in Fachrichtung Dienstleistung od Vertrieb f. d. Raum Hamburg u

Humorvolle Werbung von Kon zeption bis Reprovorlage! info anfordem bei concecond in 4352 Herten. Postfach 1220, Telefon D2366-38505

Tel. 6 40 / 5 11 48 76

Seben Sie ihr Geschäft auf? Können Sie uns Restposten ambieten? Kamfen gegen bar: GUBI-SOMDERPOSTEN-MARKT. Tel. 0 41 21 /6 29 85

Architekturbüro
Nähe Bodensee/Allgän, sehr gute
Auftragslage, zu verkaufen.
Ang. u. U 1215 an WELT-Verl.,
Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Haben Sie schon ein

Auslieferungslager

Berlin?

Wenn' nicht, nehmen Sie Kontakt auf unter M 1055 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Neutzale, akademische Beratung über Lebensversicherungen und Ren-ten in Schweizer Franken. Dr. W. Huber, Dahlänstr. 11, CH-8008 Zürich.

ihre Chance! Dynamische Kauffrau bietet Know-how, Lagerraum u. -haltung sowie Kundenbetreuung u. Auslie-ferung in zentraler Lage Hamburgs. Angeh. u. E 1049 an WELT-Verlag Postfach 10 06 64, 4300 Essen

# Endlich ein nachgewiesen wirksames Produkt gegen Haarausfall



Die Wirkstoffe der Thymusdrüse in Verbindung mit hochwertigen Pflanzen-Extrakten und Vitamin E

- gegen Haarausfall
- reaktivieren noch vorhandene Haarwurzeln
  - kräftigen das Haar
  - gegen Schuppen und Kopfhautjucken • erhalten gesunden Haarglanz

Das TRIAKTIVIN-Intensivpflege-Set (Haarkur plus Shampoo) ist ausreichend für 8-12 Wochen und sollte bereits während dieser ersten Anwendung sichtbare Erfolge zeigen.



mit Thymusdrüsenextrakt. Neu in Ihrer Apotheke.



aufwendig behandelt, kehren in ihr Dorf zurück, erkranken erneut, weil es an sauberem Wasser fehlt, an Wissen um die Ursachen von Erkrankungen. Wir drehen uns im Kreis.Krankheiten werden 🕂 immer wieder auf die gleiche Weise behandelt. Vorbeugende Maßnahmen wären besser. Misereor unterstützt in Indien die Ausbildung von Gesundheitshelfern. Gemeinsam mit den Dorfbewohnern versuchen sie, den Krankheiten vorzubeugen. Wirkungsvolle Hilfe auf breiter Basis.+

Spendenkonto: 556 Stadtsparkasse Aachen 556-505 Postgiroamt Köln

Aktion gegen Hunger und Krankheit in der Welt 



|                                                                                                        |                                 | BRAUERE                  | I AG BREMEN                                                                                                          |                                  |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| AKTIVA                                                                                                 | Z                               |                          | aßter Jahresabschluß<br>30. September 1984                                                                           | P.                               | SSIVA                            |
|                                                                                                        | 30. 9. 1984<br>TDM              | 30. 9. 1983<br>TDM       |                                                                                                                      | 30. 9. 1984<br>TDM               | 30. 9. 1983<br>TDM               |
| Sachanlagen<br>Beteiligungen<br>Forderungen an verbundene Unternehmen<br>Sonstige Vermögensgegenstände | 2 645<br>41 314<br>11 292<br>58 | 2 961<br>40 005<br>7 270 | Grundkapital<br>Rücklagen<br>Sonderposten mit Rücklagenanteil<br>Rückstellungen<br>Verbindlichkeiten<br>Bilanzgewinn | 12 288<br>34 600<br>802<br>4 853 | 12 288<br>31 900<br>921<br>3 099 |
|                                                                                                        | 55 309                          | 50 236                   |                                                                                                                      | 30<br>2 736                      | 2 001                            |
|                                                                                                        | ====                            | ====                     |                                                                                                                      | 55 309                           | 50 236                           |

Gewinn-und-Verlust-Rechnung vom 1. Oktober 1983 bis zum 30. September 1984

|                                                                                                                                                                                 | 30. 9. 1984<br>TDM TDM                                        | 30. 9. 1983<br>TDM TDM                           |                                                                                                                                                                                      | 30. 9.<br>TDM                    | 1984<br>TDM     | 30. 9.<br>TDM              | 1983<br>TDM    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|
| Umsatzerlöse Aufwendungen für Betriebsstoffe und sonstige Fremdleistungen Rohertrag Erträge aus Beteiligungen Zinserträge Gewinne aus Anlageabgängen Auflösung von Sonderposten | 14 164<br>12 851<br>1 313<br>7 613<br>345<br>396<br>493<br>31 | 13 658<br>12 439<br>1 219<br>5 325<br>162<br>957 | Übertrag<br>Löhne und Gehälter, Soziale Abgaben<br>Abschreibungen<br>Sleuern vom Einkommen,<br>vom Ertrag und vom Vermögen<br>Einstellungen in Sonderposten<br>Sonstige Aufwendungen | 62<br>622<br>3 198<br>375<br>533 | 10 191<br>4 790 | 138<br>2 345<br>921<br>464 | 7 663<br>3 868 |
| Sonstige Erträge<br>Übertrag                                                                                                                                                    | 10 191                                                        | 7 663                                            | Jahresüberschuß<br>Gewinnvort <i>r</i> ag                                                                                                                                            |                                  | 5 401<br>35     |                            | 3 795<br>6     |
|                                                                                                                                                                                 | 1                                                             |                                                  | l<br>Einstellung in die freien Rücklagen                                                                                                                                             | •                                | 5 436<br>2 700  |                            | 3 801<br>1 800 |
|                                                                                                                                                                                 |                                                               |                                                  | Bilanzgewinn                                                                                                                                                                         |                                  | 2 736           |                            | 2 001          |

Bremen, im Januer 1985

Der vollständige Jahresabschluß, versehen mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Prüfungsgesellschaft, wird demnächst im Bundesanzei-

Die in der Hauptversammlung vom 15. April 1985 genehmigte Dividende von 22% kann gegen Einreichung des Dividendenscheines Nr. 32 sofort erhoben

Zahlstellen: Bremer Bank, Niederlassung der Dresdner Bank AG, Bremen: Deutsche Bank AG, Bremen: Deutsche Bank AG, Hamburg: Deutsche Bank AG, Hannover, Dresdner Bank AG, Hamburg.

Aufsichtsrat: Rechtsanwalt Josef Hattig, Bremen, Vorsitzender; Prof. Dr. Karl-Eberhard Schorr, Hamburg, stellv. Vorsitzender; Dr. Hans-Jürgen Nölle.

Vorstand: Dr.Hellmul Gribkowsky, Bremen

E BERRY BRANCH B

HERE WAS THE WAR WAR WAS THE WAS THE

E SUNTENDE S

| ## Bundesch   eiben      F   70   bund   79   465   501   100   5   6   6   71   176   505   505   505   5   5   6   71   176   505   500   500   5   6   6   71   176   505   500   5   70   6   7   176   505   500   5   7   7   7   7   7   7   7   7   7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Die Erholung des Doller in Verbindung mit einem Especial Sancts in Zimsenkung gud dem deutschen Kap stoppt. Offeartliche Anielhen geben überwiegend ist konaten jedech auch größere Beträge plexiart werd gen am Markt für DM. Assicandsenleben. Die Unterbriggen am Markt für DM. A   | Seichton Kuravückgang der US-   Sitchinstrict zunächst einmeil ge-   Sitch sech. Auf ermäßiger Basis   Sen. Die Konclitionen der newen   Sitchinstrict. Wealg Verfinderen-   Interpretation of the property  | ### AMA AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F & Komishington Phon81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F. 394, Receiver, Lent., 727   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   1298.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F 7% dgl. 8f 344 489 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 10 | F 7 dgl, Pf 75 81G 81G F 7% Cord Guest 71 190 51 180,117 F 7 dgl, Pf 114 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 | F 3th digit 84 a. O. 87G 87 D 5th Tournant, 78 17256G 97.9<br>F 7th Jap. Synth. 82 st.O. 200G 200G D 9th digit 87 1176 112.1G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 dgt, Vz. 3,85G 3,85<br>F Resider 0,878 0,878<br>D Fisons 11,77 11,87<br>M Reor 57,9 54,7<br>D Ford 134 131<br>F Fulltus 13,4 13,5<br>F General Elsone 191,4 180,5<br>F General Mining 43,5 43,5<br>D General Motion 224G 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F Othersti Vz. 8, JuG 8,7 F Othersti Vz. 8, JuG 8,7 H v. Cummeran 27 26,7 F Ouron Totals 21,3 21,3 F Pacify Telestr 215 206 F Pacify Millions 215 F Pa | F Worner Common, 84 82.6 F Worner Limbort 118,5 117 F Western Deep U 147 145.7 M Western Deep U 144 143,5 M Western Beep U 149 143,5 M Western Beep U 149 91,5 M Western Beep U 149 91,5 M Western Beep U 149 91,5 M Western U 149,5 M 157,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Warenpreise - Termine Schwächer schlossen am Mittwech die Gold-, und Kupfernotierungen an der New Yorker C Während Kaffee ebenfalls Verluste hinnehmen konnte Kakao in den vorderen Sichten zulegen u in den entfernteren Kantrakten knapp behau  Gatzeide und Gatzeidenrodukte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | musite, mol sich pten.  Ole, Fette, Tierprodukte Edminik Mer Vork (cm) 17, 4, 18, 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17. 4. 16. 4. Wolle, Fasera, Kautschek Astropsis (mai. of April 19. 4. 17. 4. 18. 4. 17. 4. 18. 4. 17. 4. 18. 4. 17. 4. 18. 4. 17. 4. 18. 4. 17. 4. 18. 4. 17. 4. 18. 4. 17. 4. 18. 4. 17. 4. 18. 4. 17. 4. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 177, 4, 16, 4, 185, 6-195, 00 185, 18-50-195, 00 185, 18-50-195, 00 185, 18-50-195, 00 185, 18-50-185, 00 185, 18-50-185, 00 185, 18-50-185, 00 185, 18-50-185, 00 185, 18-50-185, 00 185, 18-50-185, 00 185, 18-50-185, 00 185, 18-50-185, 00 185, 18-50-185, 00 185, 18-50-185, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 18-50, 00 | Preis Penang  17.4. 10.4: Ook Sike 29.70 29.90 Put 29.70 29.90 Put 29.70 17.4. 10.4: Put 29.70 29.90 Put 29.70 Put 29. | Yorker Prebr: 18, 4, 17, 4, 18, 4 17, 4, 18, 4 17, 4, 18, 4 18, 4 17, 4, 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 18, 4 |
| Welzon Chicago (orbush)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ### 177. 4.  ### 2178  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### 2179  ### | 127,00   128,20   134,40   134,40   134,40   135,00   137,20   136,00   137,20   142,10   146,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   149,50   1 | 900 — Rohstoffpreise bryomes (February = 31, 1035 g, 18 — 76 WD — (+) BIC — (-) BID —  | 18. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   17. 4.   1   | Sec.      |



Vom 29.1. bis 2.2.1986 ist Frankfurt wieder die Mikrocomputer-Hauptstadt. Hier konzentriert sich das Interesse von Ausstellern, Handel, Anwendern und Presse voll und ganz auf Mikrocomputer-Lösungen. Die MICRO-COMPUTER ist eine Messe mit neuem Konzept – mit dem Kopf des Anwenders gedacht. Bereits die Premiere Anfang dieses Jahres erwies sich als äußerst erfolgreich. 25 000 Besucher hatten wir erwartet – 42 557 kamen. Davon 3.889 aus dem Computerhendel und 3.607 aus Softwarehäusem. Kein Wunder, deß fast 90 % der Ausstaller mit den Messegeschäften sehr zufrieden waren. Willkommen 1986 in Frankfurt. Einer der modernsten Messeplätze der Welt erwertet Sie.







### Unfroher Kronzeuge

gti. - Es geschehen noch Zeichen, die man Wunder nicht nennen mag, sondern über die man sich einfach verwundert.

Im "Monitor" der ARD attackierte Michael Kluth einen Mann namens Karajan, Künstlername: Herbert von Karajan, und bemäkelte dessen Geschäfte, vorzüglich die in Salzburg. Als Kronzeuge wider den "Mediengott", den "Weltmeister in Vermarktung und seine Kunst-gigantomanie hatte man Heinz-Klaus Metzger vor die Kamera gebeten, in dessen hochelitäre "Musik-Konzepte" nun freilich Karajans weltoffene Musikmacherei überhaupt nicht paßt. Metzger nannte den Dirigenten denn auch prompt eine verhängnisvolle Erschei-

祖 二十五十二

A STATE OF THE STA

A STATE OF THE STA

1-10-10-1

THE LAND

2 10

STATE OF STREET

is out a

សមកសស់ម≦

27 A A A 444.5

CONTRACTOR

Carrier Services 13

SOUTH THE SECOND

Manche lieben nun freilich dieses

Verhängnis und hassen nichts mehr als die hochnäsige Bevormundung, die außerdem auch noch auf die weltfremdeste Weise argumentiert. Denn für Metzger hat Karajan selbst nach einem Halbjahrhundert des Welterfolgs natürlich nur durch den Zwangs-Exodus der jüdischen Dirigenten unter den Nazis Karriere ge-

Daß damals auch ein paar Nicht-Emigranten im Lande blieben, gegen die es sich künstlerisch durchzusetzen galt, weiß Metzger offenbar nicht. Selbst der Name Furtwängler scheint ihm unbekannt Außerdem könnte er anhand von Schallplatten durchaus Karajans überrumpelnd frühe Könnerschaft kontrollieren. Aber er hört natürlich lieber in seine freudlosen "Musik-Konzepte" hinein und ergibt sich damit ahnungslos der gemeinschaftlichen Argumentation der Anpõbelei - eine Novität selbst in den musikwissenschaftlichen Elfenbeintürmen.

#### Berlin: Plastiken von Matschinsky-Denninghoff

## Ein kreatives Doppel

Berlins Akademie der Künste wirkt wieder einmal wie ausgetauscht. Ausstellungsarchitekt Lorenz Dombois, ein erfindungsreiches Verwandlungs-Genie, hat das Gehäuse am Hanseatenweg dieser schwierigen Schau mühelos und nobel anverwandelt. Der große Saal wirkt weiter und gespannter denn je. Um die Inszenierung großer Plastiken und Stelenwälder ziehen sich konzentrierte Umgänge mit großformatigen Zeichnungen und Frottagen. Diese diskrete Hervorhebung der Blätter hat ihren Sinn. Nur hier hat die Individualität beider Künstler wieder eigenen freien Lauf.

Die Matschinksky-Denninghoffs sind ja keine Ausstellungs-Bildhauer. Ihre Skulpturen gehören vor allem ins Freie. Sie brauchen Raum und Luft, um sich vehement zu behaupten. In Berlin sind ihr dynamischer Brunnen am Adenauerplatz und die Plastiken an der Freien Universität, am Internationalen Congress-Centrum und an der Nationalgalerie ge-genwärtig. Ihre monumentale Wellen-Skulptur markiert das Wasserversorgungswerk Sipplingerberg über dem Bodensee. Und das ZDF wählte sich für Mainz-Lerchenberg eine wolkenhafte Landmarke".

Die Berliner Akademie kommt diesem Luftbedürfnis der Plastiken, ihrem Anspruch auf Größe und Entfaltung entgegen, soweit Platz und Transportierbarkeit das überhaupt zulassen. Schon seit Monaten hat sich die harmonisch schwingende "Gaia": an einem vorspringenden Ort des Terrains im Hansaviertel widerspruchsvoll der Natur angeschmiegt. Ein vorzügliches Merkzeichen der jetzigen Ausstellung.

Es steckte sicherlich schon ein gehöriges Stück Kreativität in dem Entschluß, sich gleich nach Kriegsende von zwei überragenden internationalen Plastikern an die Kandare nehmen zu lassen: Brigitte Meier-Denninghoff ging zunächst als Schülerin zu Henry Moore. Der hat später die "selbständige Dickköpfigkeit" der Berlinerin anerkennend gelobt. Anschließend wurde sie Assistentin von Antoine Pevsner. Er hat der jungen Kollegin wohl mit seinen geschweiften Metalikonstruktionen den kräftigsten Anstoß gegeben.

Brigitte Denninghoff lernte schon sehr bald, und zwar am Theater in Darmstadt, ihren Mann kennen. Martin Matschinsky war gelernter Fotograf und praktizierender Schauspie-

Das mittelalterliche Kloster Heydau in Hessen, das Wohnhaus

Richard Dehmels in Hamburg, 1911

Gracht bei Köln offiziell gegründet.

Hauptinitiatoren zur Gründung

waren der hessische Landeskonser-

vator Gottfried Kriesow und Eber-

hard Bouillon, Mitglied des Vorstan-

des der Hoechst AG. Sie bilden jetzt

mit Karl Gustav Ratjen als Vorsitzen-

dem sowie Kari Wilhelm Pohl und

Alexander Antonow den Vorstand

der Stiftung. Der eigentliche Geburts-

helfer aber ist das Deutsche Natio-

Bisher hat sich die Stiftung ledig-

lich an einen begrenzten Kreis poten-

tieller Geldgeber gewandt, um das

Gründungskapital von 500 000 Mark

aufzubringen. Das angestrebte Min-

staatlichen, regionalen noch privaten,

nalkomitee für Denkmalschutz.

Ihr Sitz wird in Bonn sein

ler. Sie haben Mitte der Fünfziger geheiratet. Und damals begann auch rasch ein geistiges und handwerkliches Teamwork. Emanzipation ganz anders: zwei Künstler brachten das eigene Ich in eine Arbeit ein, bis nur noch das Gemeinsame und Untrennbare vorhanden war. Es wird leicht übersehen, daß diese Einheit schon lange existierte, als man sich, 1970, endlich entschloß, dieser Tatsache auch durch das verbindende Signum Matschinsky-Denninghoff Ausdruck zu geben.

Metall-Bildhauerei - nicht gegossen, sondern addiert. Zunächst aus Zinn und Messing, später aus dem wetter-festen Chromnickelstahl, Aus Stäben und Röhren über soliden, tragfähigen Skeletten zusammengeschweißt. Für eine große Skulptur werden mühelos viele Kilometer Material gebraucht und Zehntzusende Schweißstellen gezählt. Die geschlossenen Körper entwickelten sich (was die unchronologisch aufgebaute Ausstelling etwas verschleiert) aus dramatischen Flächen und Vorhang-Formen, dann auch sich schließenden, kantenden Massen.

Das kreative Doppel steht auch für die Erscheinungsweise der Plastiken. M&D sind da am besten, wo ihre Arbeit Dialoge, Widersprüche und Kontraste öffnet. Kälte und Wärme des schimmernden, geriffelten Materials. Auseinandersetzung der "organischen" Schlauch- und Röhrenformen mit glatten Kuben. Neuerdings brechen die geschlossenen Volumen partienweise zu graphischen Nervennaturhaft hochschießendem Metallwerk ergriffen und durchdrungen.

Lebendigkeit der Erscheinung, bewegte Zeichnung im freien Raum die Skulpturen haben dort ihre stärkste Wirkung, wo sie geradezu Zei-chencharakter entwickeln, wo sie als Signets verstanden werden können. ohne ihre plastische Autonomie preiszugeben. Unübersehbar problematisch aber sind alle Tuch-, Mantelund Hülsen-Formen, wenn womöglich tiefere "Bedeutungen" und Sinngebungen gesucht werden. Ihnen geraten vereinzelt Form-Temperament und "Anliegen" störend in die Quere. Solche Einwände können jedoch den größeren Eindruck kaum schmälern. (Bis 5. Mai, Saarbrücken: 16. Juni bis 25. August, Nürnberg: 15. September bis 3. November, Katalog 28 Mark.)

PETER HANS GÖPFERT

#### München gründet eine Schule für Theater- und Opernregisseure - Interview mit August Everding

## "Ein Meister allein macht's noch nicht"

sche Landesregierung mit der Idee vorgeprescht war, in Stuttgart eine Theaterakademie zu realisieren, ist man nun auch in München aktiv geworden. Generalintendant August Everding hat grünes Licht für die Gründung zunächst einer Regie-Schule erhalten. Die WELT sprach mit Everding über das neue Projekt

WELT: Herr Everding, Ihr alter Plan einer Theaterakademie in München wird jetzt zunächst einmal in Stuttgart realisiert; wird sich daraufhin das Wort "Sauschwab" in Bayern einbürgern?

**Everding:** Wenn Sie damit andeuten wollen, daß ich mich von Stuttgart ausmanövriert fühle, ist das falsch. So eine Akademie muß her, so oder so. Eine Milnchner Mitarbeit ist mit Ministerpräsident Späth abgesprochen – auch auf der Südschiene, die ich im Fernsehen mit Stuttgart plane. Da herrscht Konkordanz und keine Dis-

WELT: Merkwürdig zwischen zwei Städten klappt's, aber nicht mit den Herren der Münchner Hochschulen, die offenbar nicht unters Everding-Dach wollen.

Everding: Ich habe in der letzten Zeit in zehn Sitzungen mit ihnen um die Gründung einer Münchner Theaterakademie gerungen. Aber die Hochschulen fühlen sich autonom, sie wollen nicht so gern Kompetenzen abgeben. Bis auf eine: die Hochschule für Musik. Und dort wird nun am 1. November 1985 der harte Kern unseres Akademie-Plans für München realisiert: die Regie-Klasse.

WRLT: Unterrichten Sie nicht schon selber Regie, eineinhalh Stunden die Woche? War das vielleicht nichts?

Everding: Nun, daraus erwuchsen leider keine Regisseure. Zu meinem neuen Ausbildungsplan trieh mich ja gerade die Erkenntnis: Da werden öffentliche Gelder ausgegeben, und nach vier Jahren ist immer noch keiner Regisseur. Gleichzeitig gibt es an der Universität tausend Studenten der Theaterwissenschaft, die am liebsten alle Regisseur wären, es aber auch nicht werden.

WKLT: Und wie werden sie es jetzt? Machen Sie aus der freien Wildbahn des Berufs eine Laufbahn? Mit Garantie für einen Po-

Everding: Das wäre schlimm. Nicht die Laufbahn wird institutionalisiert, sondern der bessere Start. Alle zwei Jahre kann sich jeder Abiturient in einer Vorprüfung bewerben. Höchstens zwölf werden angenommen und auf Staatsoper, Gärtnerplatztheater und Residenztheater verteilt für ein



Will kein akademisches Theaterproletariat heranzüchten: Münchens neralintendant August Everding, künftiger Leiter der Regie-Schule

zweijähriges Allround-Praktikum, bei dem ihnen ein Tutor zur Seite steht. Die sollen u. a. beleuchten, schweißen, Maske machen, Verwaltung lernen usw. Wer danach in der Zwischenprüfung hängenhleibt, kann immer noch Theaterlechniker werden. Für die anderen folgt eine zweijährige Spezialausbildung zum Schauspiel- und Musiktheater-Regisseur, Mit allem, was an Hintergrund dazugehört: von der Stückannahme bis zur Premiere.

WKLT: Fürchten Sie nicht manchmal mit Alfred Polgar: "Gestern noch eine Sache von übermorgen, heute schon eine von vorgestern" will sagen: Sie züchten nun auch bei den Regisseuren einen erwartungsvollen Nachwuchs vielleicht ein akademisches Theater-Proleta-

Everding: Nein. Bis jetzt wurde jemand Regisseur bei einem Meister, an den er sich anhängen konnte, dessen Fehler und Vorzüge er lernte, sonst nichts. Man hrauchte einen guten Riecher, Beziehungen oder irgendeinen Umweg zur Regie-Assistenz - und das war zu wenig. Ich rede nicht für Genies, die setzen sich eh durch. Aber wir haben 85 subventionierte öffentliche Theater in Deutschland - und die Regisseure sind nicht nur nicht gut, es gibt wenige, ja, um die Wahrheit zu sagen: es gibt fast gar keine!

WELT: Besteht nicht die Gefahr, daß Sie einen staatlich inspirierten Regie-Stil heranbilden? Ich meine: wo zum Beispiel Noelte unterrichtet, kann doch kein Peymann rauskommen.

Everding: Ich bin so froh, Ihnen das Gegenteil beweisen zu können. Meine Regie-Assistenten waren Peter Stein, Jürgen Flimm, Ulrich Heising und andere, die alle keine Everdings geworden sind.

WELT: Werden Sie womöglich den Aberglauben fördern, daß ein so gut ausgebildeter Regisseur auch ein guter Intendant sein müßte? Everding: Wiederum nein. Das ist ja so schlimm in Deutschland: Da macht irgend jemand eine gute Inszenierung - und gleich wird er Intendant. Oder eine spektakulär schlech-

weil die Kulturreferenten der Städte sich nur daran halten, was in der Zeitung steht. Aber auch Intendanz muß man lernen. Ich kann es nur am eigenen Beispiel zeigen: Hans Schweikart hat mich sechs Jahre lang mit allem trainiert, was ein Intendant können und tun muß, bis zum Tarifrecht und zum Reden bei Beerdigungen. WELT: Züchten Sie nicht Formel-

te, dann wird er es noch schneller

1-Regisseure heran, die mit ihren höchsten Ansprüchen ganz ratios sind, wenn sie mit einem Tretroller im Keller arbeiten sollen?

Everding: Nach meiner Auffassung von Pädagogik gilt: Erst das große Theater lernen, dann kann man das kleine auch. Nicht umgekehrt.

WELT: Nun spricht man ja schon von "Everdings Aushildungs-Imperium", weil Sie außerdem ab 1, Oktober im Münchner Deutschen Theater Ihr Musical-Studio beginnen. 24 arbeitslose Künstler mit mindestens zwei Jahren Bühnenerfahrung werden in einem Probejahr auf Musical getrimmt. Hätten wir denn genug deutsche Musicals ımd genug Zuschauer?

Everding: Da fehlt's weit. Anderswo kann ein Shakespeare-Spieler zum Beispiel auch steppen. Angelsächsische Ausbildung tut hier not. Eigene Musicals können übrigens auch aus der deutschen Operette entwickelt werden. Und Publikum? Schauen Sie sich an, was sich in Wien tut, in Berlin im Theater des Westens, hier bei meiner Fair Lady" ...

WELT: Sie haben einmal gesagt, daß bei weiterem Sparzwang bald nur noch mit einer Premiere pro Spielzeit zu rechnen wäre. Sind Sie mit Ihren Aktivitäten nicht auch eine Belastung?

Everding: Die Entwicklung ist beängstigend. Mein Vorgänger Günter Rennert an der Staatsoper hatte noch elf Premieren. Jetzt sind es noch vier, Aber die Regie-Klasse wird ja über die Hochschulen finanziert, das Musical-Studio durch die Bübnenvermitthing gemäß dem Arbeitsförderungs-

WKLT: Trickreich also leben Sie ganz dem "Wahn, als sei es möglich, ein deutsches Theater zu hilden", wie ihn Goethe einmal hatte. Sein Fazit: "Es regte sich nicht... und blieh alles wie zuvor." Ich nehme an, Sie lassen sich das vom

Theater nicht gefallen . . . Everding: Das wäre jetzt furchtbar anmaßend, Ihren Vergleich auch nur mit einem winzigen Komma zuzulassen. Aber wenn Sie sich all die Aktivitäten in unserer Theaterlandschaft genauer ansehen, müssen Sie zugeben: Sie bewegt sich doch. ARMIN EICHHOLZ

#### **JOURNAL**

Götz Friedrich stellt Opern-Spielplan 85/86 vor

Götz Friedrich, Generalintendant der Deutschen Oper Berlin, gah die Pläne des Hauses für die kommende Spielzeit bekannt. Die erste Premiere setzt mit Wagners \_Götterdämmerung" den Schlußstein zu Friedrichs "Ring"-Inszenierung Christof Prick, Berlins neuer Staatskapellmeister, dirigiert Lortzings "Zar und Zimmermann" in Bauernfeinds Inszenierung. Jesus Lopez Cobos und Herbert Wernicke studieren zum Weber-Jahr gemeinsam "Oberon" ein. Jurii Liuhimow debütiert in Berlin als Regisseur von Janáčeks "Katja Kabanowa", die Bohumil Gregor musikalisch betreut. Silvio Varviso und Hans Neuenfels besorgen die Neueinstudierung von Verdis "Rigoletto". Ein Ballettabend stellt mit "Tanz-Rhapsodien" vier für Berlin neue Choreographen vor. Ein weiteres Programm ist Hans-Werner Henze zum 60. Geburtstag gewidmet.

Zweifel an der Echheit der "Helden von Riace"

DW. Rom Neue Rätsel über ihre Herkunft geben die zwei "Helden von Riace" auf. Die griechischen Bronzekrieger (ca. 5. Jh. vor. Chr.) wurden 1972 vor der kalabrischen Küste bei Riace aus dem Meer gefischt. Bisber wurde vermutet, daß sie ehemals in Delphi oder Olympia standen. Der Leiter des Technologischen Instituts beim "Italienischen Nationalen Forschungsrat\* ließ jetzt die Tonerde, die im Innern der Bronzen noch von der Originalform vorhanden war. mit Erdproben aus Delphi/Olympia vergleichen. Dabei konnte keine Übereinstimmung der Erdstruktur festgestellt werden.

Brunner neuer Chef der Musiktage Hitzacker DW. Hitzacker

Der Vorstand der Gesellschaft der Freunde der Sommerlichen Musiktage Hitzacker hat dem Wunsch von Günter Weißenborn, ihn aus seinem Amt als künstlerischem Leiter der Festspiele zu entlassen, entsprochen. Weißenborn, der jahrzehntelang das Kammermusikfestival geleitet bat, wird für die diesjährigen Musiktage aber noch zur Verfügung stehen. Zum neuen künstlerlischen Leiter ist Eduard Brunner gewählt worden. Brunner, gebürtiger Schweizer und hislang Soloklarinettist beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks München, tritt sein Amt nach Ende des Festivals im August an.

Sammlung Kröner: Malerei der Gegenwart

val Heidelberg Der Heidelberger Kunstverein präsentiert his 5. Mai in einer Auswahl deutsche Malerei der Gegenwart aus der Sammlung Kröner. Aus einem Bestand von rund 100 Arbeiten der Sammlung, die wichtige Teile der deutschen Nachkriegskunst repräsentiert, werden Werke von 23 Künstlern gezeigt, darunter von Gerhard Hoehme, Norbert Tadeusz, Peter Dreher. Friedemann Hahn, Gotthard Grauhner, Dieter Asmus und Peter Janssen. Rolf Kröner, der 1984 von Schloß Rimsingen (bei Freiburg) nach Heidelberg übergesiedelt ist, sucht zur Zeit nach einer Möglichkeit, seine umfangreiche Sammhing in Heidelberg zu halten. Gespräche darüber sind dem Vernehmen nach mit der Stadt im Gang.

Neues Maltesermuseum wird eröffnet

DW. Heitersheim

Anläßlich des 175jährigen Jubilä-ums der Verleihung der Stadtrechte an Heitersheim (Südhaden) wird heute im ehemaligen Malteserschloß ein Johanniter- und Maltesermuseum eröffnet. Heitersheim, erstmals 777 urkundlich erwähnt, wurde 1428 Sitz des Großpriors des Johanniterordens (ab 1530 des Malteserordens). Das Großpriorat erstreckte sich damals von den Alpen his nach Ungarn und im Norden bis nach Skandinavien. Die umfängliche Schloßanlage aus dem 16. Jahrhundert ist fast vollständig erhalten und wurde mit Millionenaufwand renoviert. Heute sind darin, vom Orden der Vinzentinerinnen zur Verfügung gestellt, ein Altersbeim, ein Kindergarten, eine Behindertenwerkstatt und eine Sonderschule untergebracht.

"Spur-Künstler" als Staubsammler unterwegs dpa, Kassel

Der Künstler Gunter Demnig be-

tätigt sich derzeit als "Staubsammler". Er hat die Absicht, rund 260 Kilometer von seiner Heimatstadt Kassel bis Köln zu Fuß zurückzulegen und dabei Stauh einzusammeln, den er später analysieren will Demnig hatte 1980 erstmals auf sich aufmerksam gemacht, als er auf der Strecke von Kassel nach Paris mit einem Gerät "Endlos-Duftmarken" auf das Pflaster druckte. Die Spur wurde als das längste Kunstwerk der Welt in das Guiness-Buch der Rekorde aufgenommen.

Hannover: "Ausgrabungen in Niedersachsen"

### Der mysteriöse Einbaum

nem Gruselkabinett. Nein, dieser bleiche Schädel gehörte einst einem Bewohner der beutigen Region Niedersachsen, der vor gut 10 000 Jahren lebte und starb. Dieser "älteste Niedersachse" ist eines der rund 200 Exponate einer Ausstellung im Forum des Landesmuseums in Hannover. Titel der Schau: "Ausgrabungen in Niedersachsen - Archäologische Denkmalspflege 1979 bis 1984".

In jenen knapp fünf Jahren haben sich Niedersachsens Archäologen um 500 Ausgrabungen gekümmert. Vor sechs Jahren wurde eigens ein Insti-tut für archäologische Denkmalspilege gegründet. Es koordiniert die zahlreichen Ausgrabungen und wertet sie aus. Manche Funde werden in einer institutseigenen Werkstatt restauriert. Beeindruckend wirkt auch die mächtige Kartei, die versucht, alle archäologischen Fundstätten und Denkmäler zu erfassen. Das sind in Niedersachsen 60 000 Stück.

In der Ausstellung kann natürlich nur ein Bruchteil der Funde, nur ein erster Eindruck von der Arbeit der Denkmalspfleger vermittelt werden. Da ist zum Beispiel jener mysteriöse Einbaum, der aus dem schlammigen Untergrund der Leine zwischen Hannover und Nienburg geborgen wurde. Nicht als Transportmittel für Handelswaren hatte er gedient, wie man zunächst vermutete, sondern als Schwimmer für eine mittelalterliche Schiffsmühle. Sie stand auf einem

Der grinsende Totenkopf hinter Ponton aus Holz. Dadurch konnte die Fließgeschwindigkeit des Wassers für Fließgeschwindigkeit des Wassers für ihren Antrieb genutzt werden.

Einer der Schwerpunkte der Ausstellung ist das Mittelalter. Geschirr und zahlreiche Werkzeuge geben Auskunft über die alten Handwerkstechniken, verdeutlichen den Alltag der Bürger um 1300 an Weser und Leine. Innerhalb der Archäologie ist ein neuer Trend erkennbar, diese Wissenschaft von ihrem Image der elitären Schatzsuche zu befreien. Erkenntnisse zu sammeln über das Leben unserer Vorfahren, ihren Alltag, das ist das Ziel moderner Grabungen.

Heute z. B. interessiert die Archäologen in Niedersachsen vor allem die Siedlungsgeschichte, weniger einzelne Burgen oder Hünengräber. Für diese Forschungsarbeiten hleibt den Archäologen allerdings nicht viel Zeit. Denn oft graben sie "vor dem Bagger her", entreißen Relikte alter Höfe imd Siedlungen dem endgülti-gen Untergang um Haaresbreite. Not-grabungen dort, wo Wohngebiete und Autobahnen entstehen, sind heute das tägliche Brot der Archäologen.

Die Funde aber, das zeigt die Ausstellung, lohnen die Mühe. Sie lohnen den Aufwand, der nötig ist, um Waffen von Jägern und Sammlern, das Handwerksgerät frühmittelalterli-cher Bauern und den Schädel des "ersten Niedersachsen" zu bergen und zu restaurieren. (Bis 30. 6., danach zwei Jahre auf Tournee durch Niedersachsen: Kat. 28 Mark.)

MARGARETE V. SCHWARZKOPF

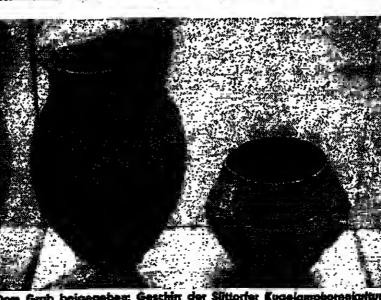

Dem Grab beigegeben: Gesthirt der Stittorfet Kugelampbotenkultur (2296 v. Chr.), aus der Hannoveraner Ausstellung FOTO: BLÜHER

.Boston: Twyla Tharp, Welt-As der Tanzästhetik

### Nijinsky als Gummiball

Twyla Tharp Dance" - das ist mehr als der Name einer Compagnie. Es ist die Spitzmarke einer Tanzästhetik von überrumpelnder Gegenwärtigkeit bei gleichzeitiger Absage an alle Formen der choreographischen Denunziation. Bei Twyla Tharp tanzt das Heute, ohne daß sich die Choreographie pausenios vor Welt-ekel schüttelt. Lähmungserscheimungen des Tanzes sind auf dem Tanztheater der Tharp verpont.

Dabei ist auch bei der Tharp die Gegenwart kein Zuckergespinst. Das macht die Choreographin aber noch lange nicht kopfhängerisch, griesgrämig und trübe. Im Gegenteil: Sie steckt ihre Tanzer in betont schmukke Smokings. Sie läßt von Oscar de la Renta, dem berühmten amerikanischen Couturier, ihren Tanzerinnen die Kleider schneidern. Vom Ohrclip his zum Lackschuh geben sich die 15 Tänzer der Truppe hochelegant. Das alte Hollywood mit seinem

Tanzglamour, wie ihn Fred Astaire und die Rogers versprühten, scheint auf die Bühne zurückgekehrt und seinen alten Zauber zu üben. Das macht das Publikum in Boston schier verrückt vor Vergnügen und ganz zu Recht. Die Tharp bietet ihm, was es haben will: Tanz-Entertainment. Aber sie ımtermischt es aufs intelligenteste mit Ironie. Die Choreographie bezieht augenzwinkernd die Kritik der Choreographie immer mit ein. Sie macht sich hustig über alles und nach allen Seiten, auch über sich selbst. Das ist dem Modern Dance noch nie gegeben gewesen.

In den choreographischen "Short Stories" der Tharp geht es ähnlich gemütlich zu wie bei Patricia Highsmith. Plötzlich steckt der Tanz tief im Entsetzen, und man weiß gar nicht recht, wie das geschah. Choreograund zerreißen. Schlagartig wird die Liebe liehlos. Aus Sehnsüchten steigt böses Erwachen.

Doch es setzt keinen choreographi-schen Leitartikel. Tharps Tänze werfen sich schnell, ungestüm und poin-tenreich über die Bühne. Es wird nicht doziert. Das Leben scheint für die Tharp nichts anderes als eine Erfindung von Stehaufmännchen und tragischerweise mehr noch der Stehaufmädchen. Die erwischt es wie beiläufig stets am ärgsten und meist aus dem Hinterhalt. Neben der glitzernden Härte, der manikurten choreographischen Kralle nimmt sich das avantgardistische Tanztheater im Schlepp der Bausch wie ein Geselligkeitsverein zur Pflege gegenseitiger Wehleidigkeit aus.

Tänzerisch ist bei der Tharp fortge-setzt der Teufel los. Allmählich erst schaukelt sich der Blick ein in diese Rempel-Choreographie der absichtsvollen Zusammenstöße, der Knuff-Kontakte, des Schlotterns und Schlackerns. Bei der Tharp vollzieht sich die Wiedergeburt Nijinskys sozusagen als Gummiball.

Die Tharp scheint mit Champagnermund jedem Stil ins Gesicht zu spucken. Insgeheim aber bildet sie dabei einen unverwechselbar eigenen Stil aus von annähernd anarchischer Freiheit und daher offen auch jedem Vergnügen. Sie choreographiert frohen Herzens lauter heimlich vergiftete Stücke. Sie erfindet sich so etwas wie choreographische Slapstick-Tragik. Man könnte sie bei all ihrer Umtriebigkeit eine choreographisch helläugige Aufklärerin nennen. Sie trägt den Kopf oben und mit ihm den Verstand. Sie ist deutlich eine Choreographin der Postmoderne.

KLAUS GEITEL

#### **KULTURNOTIZEN**

Für die Filmfestspiele Cannes (8. his 20. Mai) ist bislang noch kein deutscher Beitrag für den Wettbewerb nominiert worden.

Bücher-Bummel auf der Kö" nennt sich eine fünftägige Veranstaltung des Buchhandels, die morgen in Düsseldorf beginnt.

Hans-Günther Allers hat beim Kompositionswettbewerb 1984 der Internationalen Horngesellschaft den ersten Preis gewonnen.

Günter Grass regte bei einer Geburtstagsfeier für Stephan Hermlin in der Akademie der Künste Berlin an. erneut eine Berliner Begegnung" von Schriftstellern zu initiieren.

Der Kunstverein Hannover zeigt bis zum 27. Mai im Künstlerhaus die Ausstellung "Russische und sowjetische Kunsttradition und Gegenwart".

Der englische Schriftsteller Basil Bunting ist in Hexham im Alter von 85 Jahren gestorben.

16 1 - 1820 A Section of the second section of 

Company Services

14 - 15 miles (14)

11.0

Audien Burgie.

deststiftungskapital sind fünf Millio-Ratien betonte bei der Eröffnungsveranstaltung, an der auch Bundespräsident Richard von Weizsäcker vorläufig Schirmherr der Stiftung.teilnahm, daß sie nicht in Konkurrenz zu bestehenden Aktivitäten, weder

vierung von Kulturdenkmälern ohne erbaut, oder auch das alte AEG-Fadie zusätzlichen Mittel unterbliebe. brikgelände in Berlin: diese Bauwer-Die Stiftung will die von ihr geförderke gehören zu den 13 Objekten, derer ten Objekte nach der Restaurierung sich die Deutsche Stiftung Denkmalder privaten Nutzung zuführen. schutz sofort annehmen möchte. Als Es sei zu hoffen, daß die Stiftung erster privater, überregionaler Verein nicht mit der Kulturhoheit der Länseiner Art, der sich, von kompetenter der kollidiere und auch hier möglich und finanzkräftiger Seite unterstützt, des baulichen Kulturerbes annehmen will, wurde sie jetzt auf Schloß

"Deutsche Stiftung Denkmalschutz" gegründet

Spenden, pflegen, nutzen

werde, was in anderen europäischen Ländern längst existiert. So ist der National Trust" in Großbritannien ein Vorbild für die Deutsche Stiftung Denkmalschutz. Der Kreis der bisherigen Mitglieder und Förderer soll jetzt erweitert werden, denn diese private Denkmalpfie-

treten wolle. Sie möchte eher da tätig

werden, wo vorhandene Mittel aufge-

stockt werden müßten oder die Reno-

ge außerhalb des traditionellen Rahmens öffentlicher Förderung wird von den Bürgern für die Bürger gemacht, wie Ratjen sagte. Bürgernähe versucht die Stiftung zunächst über das Fernsehen zu bekommen, mit Hilfe von Hans Rosenthals Quizsendung am Sonnabend und der Kultursendung "Aspekte".

Zu wünschen ist, daß eine derartige Institution mit einem soliden fipanziellen Polster eine Chance im Bereich des Denkmalschutzes hat. Ihr kommt zugute, daß sie nicht allein im lokalen Bereich tätig ist und sich nicht darauf beschränkt, auf Grund emotionaler Vorlieben punktuell zu helfen. Ebenso dürfte es von Vorteil sein, daß sie nicht unter der Bürokratie staatlicher Institutionen zu leiden CATRIN WILKENING

Grundstein für

ein deutsches

Arbeitsmuseum

Der baden württembergische Mini-sterpräsident Lother Späth hat ge-

stern in Mannheim den Grundstein

zu einem in der Bundesrepublik ein.

zu einem in der Bindesreptibik ein maligen Landesmuseum für Technik und Arbeit gelegt in seiner Festrede erklärte Späth, das Museum seials Bildungs, Aufklarungs und informationseinrichtung geplant, die angesichts der technischen Entwicklung zur Identitätssicherung und zum Wissen beitragen soll, wie

früherer Generationen durchaus ver-

gleichbare Strukturumbrüche bewäl

tigen". In sechs Etagen sollen ab 1989 auf einer Nutzfläche von fast 14 000

Ousdratmetern Exponste gezeigt

"die Geschichte des Wandels der menschlichen Lebensbedingungen durch die Fortschritte der Technik

während des 19. und 20. Jahrhan-

derts im deutschen Südwesten er

zählen sollen. Der Besucher könne

Hand anlegen" und damit im "un

mittelbaren Kontakt mit den Expona-

ten lebendige und nachvollziehbare

Erfahrungen" sammeln . Als Ge-samtkosten sind 130 Millionen Mark

werden, die nach Späths Auffs

**HELMUT VOSS, Los Angeles** In den Büros des "City Attorney" der Justizbehörde der Stadt Los Angeles, qualmen die Telefone. Eine Anfang der Woche in Kraft getretene Verordnung gegen das Rauchen am Arbeitsplatz hat die Metropole am Pazifik in zwei Lager gespalten und zu einer Flut von Anfragen und Beschwerden geführt.

"So etwas von Hektik haben wir hier lange nicht mehr erlebt", klagte Justizsekretärin Maria Brimsey, eine Nichtraucherin, der WELT ihr Leid. "Das Telefon fängt morgens um sieben an zu klingeln. Wir haben bereits Dutzende Anzeigen registriert und werden Verfahren einleiten. In einem Falle wurde ein Angestellter entlassen, der sich über Raucher beschwerte. In einem anderen eröffnete ein Arbeitgeber seinen Mitarbeitern, daß er nicht daran denke, sich an die Verordnung zu halten."

Die "No-Smoking Ordinance" von Los Angeles wurde bereits im November rechtskräftig, als Bürgermeister Tom Bradley sie unterzeichnete. Anschließend wurde jedoch ein 120tägiger Aufschub gewährt, damit Arbeitgeber Gelegenheit hatten, ihren Betrieb umzuorganisieren.

Die von der Justizbehörde von Los Angeles überwachte Verordnung betrifft alle Arbeitgeber, die mehr als fünf Angestellte haben und schreibt ihnen unter anderem vor, Nichtrau-chern den größtmöglichen rauchfreien Raum zu verschaffen, gibt ihner, auch das Recht, das Rouchen am Arbeitsplatz gegebenenfalls generell zu verbieten. In Toiletten, Fahrstühlen und Krankenstationen ist das Rauchen ab sofort grundsätzlich verboten. Aufenthaltsräume und Kantinen müssen zu zwei Drittel in "Nichtraucherabteile" verwandelt werden. Bei Zuwiderhandlungen drohen bis zu 1000 Dollar Geldstrafe.

Die Neue Verordnung wurde von der amerikanischen Krebsgesell-schaft und von den Gesellschaften zur Bekämpfung von Herz- und Lungenkrankheiten mit Aktionen unterstützt, alle drei Organisationen ver-teilten diese Woche Tausende von Aufklebern "Rauchen verboten" an Arbeitgeber.

Die Reaktion von Rauchern und Nichtrauchern reichte - wie zu erwarten - von Weißglut über Gleichgültigkeit bis bin zu satter Zufriedenbeit. Ginny Hassing, Krankenhausangestellte und Nichtraucherin, gestand: "Ich freue mich unbändig, daß dieser Tag gekommen ist." Dagegen murte Raucherin Nancy Foster: "Mir langt es langsam, wie unsere persönlichen Freiheiten immer weiter einge-schränkt werden." Und Laura Cimmarusti mußte an ihrem Arbeitsplatz feststellen, daß rauchende Minderheiunter dem Druck der Ver ordnung nicht auf ihre Glimmstengel verzichten: "Bei uns im Büro rauchen von 30 Leuten nur zwei - nämlich die beiden Chefs. Sie kamen am Montag herein, erklärten, daß ab sofort die Raucher-Verordnung in Kraft sei und fingen an zu paffen ... "

#### Maskenball in der Pariser Oper SAD, Paris

Zum erstenmal seit 1886 gibt es wieder einen Opernball in Paris. Sämtliche 1991 Plätze, einschließlich der 200, von denen aus man nichts sieht, sind bereits für den Ball am 30. Mai ausverkauft. Der Erlös geht an die Stiftung Pa-

steur-Weizmann und an die Krebsforschung. Ehrenpräsidenten des Balls sind die Medizin-Nobelpreisträger Andre Lwoff und François Jacob. Die Gäste zahlen zwischen 175 und 750 Mark für die Aufführung von Verdis Maskenball" und das anschließende Soupé. Danach spielt ein amerikanisches Orchester zum Tanz auf. In den Einladungen, die ausgewählte Persönlichkeiten erhielten, heißt es, Masken seien "strikte Vorschrift".



des Universal gelehrten Gottfried Wilhelm Leibaitz aus dem lakre 1671 war Art (links), Eine entwicklung waren die 12stelligen .Yierspezies aus dem Jakre

Die "Vierspezie

### Als Rechenbefehle noch überaus ästhetisch umgesetzt wurden

Von GISELA SCHÜTTE

Was haben ein Rechentisch, eine Uhr, ein Planetenautomat der Renaissance und ein Webstuhl mit Lochkartensteuer aus dem 18. Jahrhundert emeinsam? Sie alle zählen zu den Ahnen neuzeitlicher Rechner, Das erfährt man auf der Sonderausstellung der Kunst- und Antiquitätenmesse in Hannover-Herrenhausen (bis 21. April), die unter dem Motto "Kunst und Technik - 2000 Jahre Vorfahren der Computer" steht.

Den Bezug zur Kunst schafft die handwerkliche und gestalterische Fi-nesse, mit der die frühen Rechenhilfen gestaltet wurden: Material und Ausstattung machen sie heute nicht nur zu Dokumenten der Wissenschaftsgeschichte, sondern auch zu Kunstwerken.

Am Anfang des langen Weges zum Computer, stellt Professor Ludolf von Mackensen vom Hessischen Landesmuseum in Kassel fest, stand sicher der Wunsch, sich mit mechanischen Mitteln das Kopfrechnen zu erleichtern. Als Voraussetzungen bedurfte es geeigneter Zahlensysteme und des Rades als Antrieb für die ersten Rechenmaschinen.

Um die Rechenfertigkeit zu verfeinern, waren schon die alten Griechen erfinderisch. Aus dem 3. Jahrhundert vor Christus sind Rechentische bekannt, auf denen man mit Steinchen \_kalkulierte". Und aus dem 1. Jahrhundert vor Christi Geburt gibt es Fragmente eines Zahnradmechanismus, der bereits um 1900 von Schwammtauchern geborgen wurde, dessen Bedeutung man allerdings erst seit gut einem Dutzend Jahren kennt. Es war ein Kalenderrechengerät mit 30 Zahmrädern, das in der Rekonstruktion his heute die Mondphasen "überraschend genau" ange-

Ein von Vitruy 24 n. Chr. beschriebener Wegmesser, der die Radumdrehungen zählte, war die Voraussetzung der mechanischen Rechenma-schine, deren Entstehungsgeschichte über die Zählwerke der mittelalterlichen Uhren und der komplizierten Planetenautomaten und Kunstuhren in der Renaissance weiterging, die das Planetensystem mittels eines diffizilen Räderwerkes nachzubilden versuchten. In der Ausstellung sieht man den ältesten bekannten Automaten. Das Kunstwerk von 1561 ist noch voll funktionsfähig.

Doch die Schau zeigt auch die Entwicklung der Logarithmen und Re-



chenschieber, eine Rekonstruktion der ersten mechanischen Rechenmaschine und ein Exemplar der ältesten "Vier-Spezies-Rechenmaschine", die der Universalgelehrte Gottfried Wil-helm Leibniz (1646–1716) ersann. Die direkten Verwandten dieses Rechen-hilfsmittels wurden noch bis 1948 ge-

Im Gegensatz zu den modernen Rechenhilfen, die "im verborgenen" ar-beiten, ist bei den historischen "Computern" der Arbeitsablauf noch sichtbar. Das mechanische Räderwerk setzt die Rechenbefehle überaus ästhetisch um. Dabei erfordert allerdings die Bedienung der Maschinen zuweilen beträchtliches Geschick, etwa die sogenannte Pascaline des Franzosen Blaise Pascal von 1644, die von ihrem Urheber zwar geschickt zum Verkaußerfolg lanciert wurde,

in der Weiterentwicklung aber keine Nachfahren fand, da sie nur zwei Grundrechenarten "beherrschte".

In England, Frankreich und Amerika wurde unterdessen weiter mit Rädern und Lochkarten konstruiert und experimentiert. Doch der erste wirkliche Computer entstand in Deutschland, ein Werk des Berliner Bau-Ingenieurs Konrad Zuse (1941) Dieser erste programmgesteuerte Re chenautomat, der mit einem elektromechanischen Relais arbeitete, funktionierte übrigens auf der Basis des dualen Zahlensystems aus Null und Eins, und das hatte Leibniz erdacht.

Das jüngste Exponat in der Sonderausstellung, eine frühe Rechenanlage, erweist sich übrigens im Vergleich zu den neuesten Computern bereits als Museumsstück der Tech-

#### veranschlagt. Galapagos-Feuer gelöscht

AFP Quite Der Flächenbrand auf der größten Galapagos-Insel, Isabela, ist "endgiiltig gelöscht". Das teilte ein ecuadoriamecher Armeesprecher mit. Der Brand, der seit 48 Tagen auf der Insel gewütet hatte, habe durch den Einsalz von zwei kanadischen Low-flug-zeugen und eine von der Armee angelegte 72 Kilometer lange Brandschneise unter Kontrolle gebracht werden können Nach Angaben des Sprechers wurde das Feuer durch menschliche Fahrlässigkeit ausgelöst und durch starken Wind sowie mona-telange Dürre begünstigt. Am Diens-tag regnete es auf der Isabela-Insel-deren in der Well einzigartige Flora und Fauna - darunter die berühmten Riesenschildkröten - durch den Brand nicht allzu schwer beeinträchtigt wurden.

#### Offener Kanal für Berlin

Nach Ludwigshafen und Dortmund wird es auch in Berlin einen "offenen Kanal" für einzelne Bürger als Programmyeranstalter im Kabelversuch geben. Ein entsprechender Trägerverein wurde am späten Mitt-wochabend gegründet. Auf der Grün-dungsveranstaltung traten 88 Teilnehmer dem Verein bei, nach dessen Satzung besonders Minderheiten und Gruppen, die bisher unterreprä-sentiert sind" Öffentlichkeit erhalten sollen. Unter den Mitgliedern findet sich auch der "Arbeitskreis Berliner Bildungsstätten", dem unter anderem die Parteistiftungen angehören. Für den im Gesetz genannten Sendeumfang von "bis zu 30 Stunden wöchentlich" erwartet der Trägerverein die Zuweisung eines Sendekanals 🐉 im unteren Sonderkanalbereich"; der auch mit älteren Fernsehgeräten

 $(-\sqrt{2})^{n}$ 

7.4

2 20.7

.

200

#### Polizist erschossen

empfangen werden könne.

rtr. Stuttgart Ein 29jähriger Polizist, der gestern morgen in seinem Dienstfahrzeug in Ulm tot aufgefunden worden war, ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft Ulm offenbar von einem angetrunkenen Kriminalbeamten aus Ludwigsburg erschossen worden. Der mutmaßliche Täter wurde am Mittag in Neu-Ulm ebenfalls tot aufgefunden. Der Kriminalbeamte sei nach den bisherigen Ermitthungen als Verkehrsteilnehmer aufgefallen", und der Beamte der Verkehrspolizei habe ihn zur Rede stellen wollen.

#### ZU GUTER LETZT

men". Motto der egm Haushuter

#### Gab Arzt alten Menschen tödliche Dosis Insulin?

Diskussion um Sterbehilfe auch in den Niederlanden

HELMUT HETZEL, Den Haag Natürlich haben die Leute hier Angst", sagt eine ältere Dame, die neben dem Den Haager Altersheim De Terp wohnt und dort viele Freunde und Bekannte hat. "Sie trauen sich doch nicht einmal mehr ihre Medizin

Ausgelöst wurde dieses Angstsyndrom unter den 139 Altersheiminsassen durch das Bekanntwerden der Umstände, unter denen sechs aus ihrer Mitte gestorben sind. Die Todesfälle ereigneten sich zwischen 1983 und 1984 und sind seit einigen Wochen Gegenstand polizeilicher Untersuchungen und staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen.

Es geht um die Frage: War es Totschlag oder Euthanasie? Daß strafbare Handlungen begangen worden sind, davon ist ein Haager Richter offensichtlich überzeugt. Seit einer Woche sitzen auf seine Anordnung hin ein Arzt, der Chef des Pflegepersonals und zwei Angestellte in Untersuchungshaft, wo der Mediziner inzwischen gestanden hat, dem Leben der sechs Altersheimangehörigen durch Insulin-Spritzen ein vorzeitiges Ende bereitet zu haben. Dies sei auf deren ausdrücklichen Wunsch hin geschehen, beteuert der Anwalt des Arztes: "Mein Mandant hat nach Ehre

und Gewissen entschieden." Wie ernst dieser Fall in den Niederlanden genommen wird und wie erdrückend die Indizien inzwischen sein müssen, beweist die Tatsache, daß das Haager Gericht die Untersuchungshaft für den beschuldigten Mediziner und den Leiter des Pflegepersonals verlängerte. Unterdessen wurde die Öffentlichkeit in den Niederlanden durch neue Enthüllungen aufgeschreckt. Enthüllungen, die die Affare zu einem handfesten Skandal

Die Tageszeitung "de Volkskrant" berichtet jetzt, das nicht mir sechs, sondern 21 Menschen auf diese auch in Holland nicht unumstrittene Art und Weise aus dem Leben schieden. Und das renommierte Handelsblad interviewte Angehörige einer auf diese Weise verstorbenen Frau, die zu Protokoll gaben: "Von Euthanasieabsichten war uns nichts bekannt. An ihrem Todestag haben wir sie noch besucht und uns mit ihr unterhalten. Kein Wort darüber, daß sie sterben

Immer häufiger fragt man in der Öffentlichkeit daher: Hat der Arzt durch Medikamente den Todes wunsch seiner Patienten stimuliert? Gab es überhaupt ein Ersuchen der alten Leute nach aktiver Euthanasie? Fragen, auf die es bisher keine zufriedenstellenden Antworten gibt.

Diese Fälle könnten die in den ver gangenen Jahren in den Niederlan-den liberal gehandhabte Euthanasiepraxis selbst in Frage stellen. Nach wie vor verbietet nämlich das hollandische Strafgesetzbuch in Paragraph 293 und 294 jegliche Form von Euthanasie. Niederländische Gerichte haben jedoch in der Vergangenheit diesem Straftatbestand weitgehend negiert und Gnade vor Recht gehen lassen, vorausgesetzt, ein angeklagter Arzt konnte nachweisen, daß der andauernde Wunsch des Patienten zu sterben bestand; ein zweiter Arzt die gestellte Diagnose bestätigt hatte und der Patient an einer unheilbaren

Krankheit litt. Dabei gab es oft salomonische Urteile wie in Alkmaar, wo ein Mediziner, der das Leben einer 92jährigen Frau beendete, nachdem sie ihn drei Jahre lang flehentlich darum gebeten hatte, mit Nachsicht rechnen konnte. Er wurde zwar schuldig gesprochen, ging aber straffrei aus.

### LEUTE HEUTE

#### Maßgeschneidert

Traditionsbewußt oder avantgardistisch - wie darf der französische Kulturminister sein? Im maßgeschneiderten, schwarzen Mao-Anzug hochgeschlossen und mit Stehkragen präsentierte sich Sozialist Jack Lang jetzt in der ehrwürdigen Pariser Nationalversammlung. Die Opposi-tionsabgeordneten, Langs Eskapaden gewohnt, riß das Outfit zu höhnischen "Khadhafi, Khadhafi"-Rufen hin: Als I-Tüpfelchen hatte Jack Lang seine Haarpracht sorgfältig in Locken legen lassen. In der französischen Öffentlichkeit sammelt der franzö



sische Kulturobere trotz oder wegen seiner modischen Physpunkte. Neueste Umfrage-Ergebnisse weisen ihn als beliebtesten Mi-

#### Ruhelos

Selbst auf dem Weg von Termin zu Termin gönnt er sich keine Ruhepause: Jürgen W. Möllemann (FDP), rühriger Staatsminister im Auswärtigen Amt, weiß auch das Autotelefon für sein Mitteilungsbedürfnis zu nutzen. Allein von 1982 bis 1983 holte sich Möllemann für satte 14 544 Mark Gesprächspartner an die rollende Strippe. Damit hält er mit weitem Abstand die Spitzenposition unter

### Vater Rhein soll sich sein Bett wieder selbst suchen

280-Millionen-Mark-Projekt / Sicherung der Schiffahrt

JÖRG STRATMANN, Duisburg um über 2,50 Meter. Erste Konse Der Fluß ist ein Lebewesen - er läßt sich nicht zwingen." Hauke Hansen, Bauoberrat der Wasser- und Schiffahrtsdirektion (WSD) West meint damit den ruhig dahintreibenden Rhein in Duisburg Ruhrort, Das Bild trügt. Immense Kräfte suchten den Lauf des Stromes seit seinem Ausbau vor 100 Jahren zu ändern und ließen den Wasserspiegel des Rheins stetig sinken.

Dieser Entwicklung auf Europas verkehrsreichster Binnenwasserstrase soll jetzt ein 280 Millionen Mark teures Projekt entgegentreten, das die WSD West, eine Behörde des Bundesministeriums für Verkehr, der Öffentlichkeit vorstellte. Verschiedene Baumaßnahmen werden am Niederrhein ein geregeltes Flußbett wiederherstellen ohne Anderungen des Stromverlaufes oder eine Beeinträchtigung der Umwelt.

Nach Begradigungen und Befesti-gungen grub sich der Fluß in den letzten Jahrzehnten in die Tiefe-eine Gefahr für die Schiffahrt, für die Häfen, für die Anlieger und durch den sinkenden Grundwasserspiegel auch eine Gefahr für die Ökologie.

Ein vom Bund seit 1974 mit 16,1 Millionen Mark finanziertes Forschungsprojekt fand mehrere Gründe für Materialverluste im Flußbett. 50 Prozent des sogenannten Geschiebes wurden ausgebaggert oder als Baumaterial in Form von Kies und Sand entnommen. 25 Prozent der Senkung entstanden durch den Bergbau unter dem Rhein. Die restlichen 25 Prozent Verlust erklären sich im wesentlichen dadurch, daß der Rhein in seinem Oberlauf immer weniger Geschiebe mitführt - eine Folge der Regulierung der Rheinnebenftüsse. So sank der Wasserpegel bei Köln lediglich um 50 Zentimenter, bei Duisburg quenzen wurden gezogen: Baggergut darf längst nicht mehr aus dem Rhein entnommen, sondern nur noch verlagert werden.

In diesem Jahr werden die ersten, ineinandergreifenden Baumaßnahmen folgen. Nach einem ausgeklügel ten System sollen Löcher (Kolks) aufgefüllt werden, sollen Buhnen (quer in den Strom ragende Damme) oder Leitwerke (längs stehende Dämme) die Fließgeschwindigkeit oder den Wasserspiegel erhöhen. Sogenannte Sommerdeiche in Flußnähe werden niedrigeres Hochwasser zurückhalten und Geschiebe-Ablagerung auf den Ufern verhindern. Kurz, der Fluß wird in die Lage versetzt, sich selbst zu regulieren.

Erste Baustellen werden demnächst im kritischen Benrather Bogen oberhalb von Düsseldorf und bei Duisburg-Walsum eingerichtet. Die Schiffahrt hat dabei kaum Einschränkungen zu erwarten. Sie kann auch langfristig auf den Verkehrsweg Rhein setzen. Hauke Hansen: "Unser Hauptanliegen ist die Sicherung der Schiffahrt." Die WSD sei keine Umweltschutzbehörde. Trotzdem sei der Erhalt der Umwelt ein Effekt ihrer Arbeit. Geschützte Biotope in Flußnähe oder an Altrheinarmen, so Hansen, seien auf lange Sicht von Versteppung bedroht, wenn nichts gegen das weitere Absinken des Rheinwassers unternommen würde.

Der Bundesverkehrsminister hat für 1985 6,3 Millionen Mark bewilligt, für die folgenden elf Jahre je 14 Millionen. In einem zweiten Planungsabschnitt können danach noch einmal 125 Millionen Mark ausgegeben werden, um eine dramatische Entwicklung zu stoppen. Bis 1996 soll das "Lebewesen Rhein" sein endgültiges Bett erhalten.

### "Einbrecher gießen keine Blu-

#### **WETTER:** Freundlich

Wetterlage: Eine Hochdruckzone mit Kern über Mitteleuropa bestimmt mit trockener Festlandsluft das Wetter im



Staturen Co j/Zbedeckt West States: 18T. @bedeckt.mil. m Nobel: 9 Spellinger, 4 Reger, \* Schmidt, V School. Gebote 🚟 Regat. 🖅 Schma. 🚰 Natel 🗚 Fresignetes H-Hach-, ?-Teléndophote, <u>Laborarum</u> =>nora, m)dat.

Vorhersage für Freitag: Vornersage im Freitag:
Nach Auflösung örtlicher Frühnebelfelder meist sonnig und durchweg
trocken. Tageshöchsttemperaturen 18
bis 20 Grad, im Rheinland bis 22 Grad.
Nachts im Norden Bewölkungszunahme und hier zeitweise Regen.
Tiefsttemperaturen zwischen 2 Grad
in Söddeutschland und 10 Grad im
Norden. Schwacher, im Norden im Tagesverlauf mäßis zuflebender Wind. gesverlauf mäßig auflebender Wind, vorherrschend aus südlichen Richtun-

Weitere Aussichten: Im Süden noch freundlich, sonst unbe-ständig und merklich kühler.

| _         |                   | Donnerstag, 12   |                                         |
|-----------|-------------------|------------------|-----------------------------------------|
| Berlin    | 14"               | Kairo            | 2                                       |
| Bonn      | 14°               | Kopenh.          | 1                                       |
| Dresden   | 12°               | Las Palmas       | 2                                       |
| Essen     | 12°<br>13°<br>13° | London<br>Madrid | 1                                       |
| Frankfurt | 13*               | Madrid           | 1                                       |
| Hamburg . | 12                | Mailand          | 1                                       |
| List/Sylt | 10*               | Mallorca         | 2 1 2 1 1 1 1 1 1                       |
| München   | go.               | Moskau           |                                         |
| Stuttgart | 11°               | Nizza            | 1                                       |
| Algier    | 21°               | Oslo             |                                         |
| Amsterdam | 13"               | Paris            | 1                                       |
| Athen     | 19°               | Prag             | 1                                       |
| Barcelona | 19°               | Rom              | 1                                       |
| Brüssel   | 15                | Stockholm        | 7                                       |
| Budapest  | 11*               | Tel Aviv         | 2                                       |
| Bukarest  | 12°               | Tunis            | - 7                                     |
| Helsinki  | 5°                | Wien             | ũ                                       |
| Istanbul  | 11"               | Zürich           | 111111111111111111111111111111111111111 |
|           |                   |                  |                                         |

Uhr, Untergang: 20.26 Uhr; Mondau gang: 6.32 Uhr, Untergang: 20.51 Uhr 'in MEZ, zentraler Ort Kassel

PETER SCHMALZ, München Das Oktoberfest ist weltweit bekannt, stellt der Münchner Stadtrat Hermann Memmel lapidar fest. Der Mann weiß, wovon er spricht, ist er doch seit Jahren Wies'n-Beirat und damit offizielles Bindeglied zwischen Rathaus und Bierfest. In diesem Jahr aber, kündigte er gestern an, "legen wir noch einen Zahn drauf". Der Grund: Das größte Bierfestival der Welt feiert seinen 175. Geburtstag.

Weil Festtage anstrengen und München in dieser Beziehung ausnahmsweise keine Ausnahme machen möchte, wird die diesjährige Wies'n die wohl anstrengendste seit mindestens einem viertel Jahrhundert. Dies allerdings weniger wegen des Gerstensaftes als wegen des Geistesschmalzes, das diesmal verbraucht werden wird. Eine Festschrift, sorgsam gegliedert in einen historischchronologischen und einen literarisch-belletristischen Teil, erscheint schon im Juli, auf daß sich die Wies'n-Besucher rechtzeitig einstimmen können. Wer des Lesens aber zu faul ist, dem werden die schönsten Passagen von Lokal-Schauspielern vorgelesen.

Ebenfalls im Juli startet im Stadt-

museum die Jubiläumsausstellung zur Geschichte des Oktoberfestes. Von den gut 800 Exponaten werden aber nur zwei metallene Halbmonde als Originale von der ersten Wies'n im Jahr 1810 zeugen. Von damals haben keine Festgegenstände Zeit und Kriege überstanden außer dem Festzelt der königlichen Familie. Es war das Kriegszelt eines türkischen Generals, 1638 von Max Emanuel von Wien erbeutet, zur ersten Wies'n aufgebaut und heute transportunfähig im bayerischen Armeemuseum in Ingolstadt aufbewahrt. Nur die Halbmonde dürfen nach München reisen.

Natürlich werden Julläumsmünzen in Gold und Süber geprägt, ein Festkrug zeigt auf dem Zinndeckel König Ludwig I mit seiner Gemahlin, bei den Ausstellern werden diesmal Traditionsgeschäfte wie Flohzirkus, Russenrat und Krinoline bevorzug plaziert, Heißluftballons wie 1820 und 1835 sollen hochsteigen und auch die Wies'n-Wirte werden ihr Jubiläums-Scherflein beitragen: Sie wollen den Preis der Maß voraussichtlich um 30 Pfennig auf 6 bis 6,40 Mark hochschrauben. Denn bei aller Gaudi soll die Wies'n ein Geschäft bleiben.

#### Wies'n unterm Halbmond Mehr als nötig ins Gerede gebracht Das 175. Oktoberfest steht im Zeichen der Historie Mehr als nötig ins Gerede gebracht "Astor" trifft Ende April in Hamburg ein / Als Käufer wird auch die "DDR" gehandelt DIETER F. HERTEL, Hamburg Kreuzfahrtschiff einerseits und als Li-

Das einstige deutsche Traumschiff Astora, das seit 14 Monaten der südafrikanischen Reederei Safmarine gehort, wird am Sonntag, dem 28. April, um neun Uhr im Hamburger Hafen

erwartet.

Seit zwei Tagen hat sich der Küstenklatsch dieses Schiffes bemächtigt. Bekannt ist lediglich, daß das Schiff zu einem für die Reederei günstigen Preis verkauft worden ist. Wer der Käufer ist, wird verschwiegen Verschwiegen wird auch, unter welcher Flagge und für welche Reederei das Schiff bis zum September, dem Übergabetermin an den Erwerber, über die Meere fahren wird.

Ebenso wie die Hamburger Staatsreederei Hadag, die ihren Ausflug in das internationale Kreuzfahrtengeschäft teuer bezahlen mußte (mit Verlusten in vielfacher Millionenhöhe und der Rückstufung der einst größten Fährreederei der Welt zur Abteilung des städtischen Bus- und U-Bahn-Betriebes), scheint auch Safmarine mit der Astor" keine reine Freude erlebt zu haben. Das für 130,5 Millionen Mark erworbene Schiff war offensichtlich nicht gerade ideal geeignet für die doppelte Aufgabe als nienschiff zwischen Kapstadt und Southampton andererseits. Erst kürzlich war eine langwierige und kostspielige Reparatur der im Langstrekkeneinsatz wohl überforderten Maschinenanlage notwendig geworden. Nicht nur die Frage, unter welcher

Flagge die "Astor" bis zum Septem-ber fahren wird, beschäftigt den Küstenklatsch. Man rechnet ziemlich fest mit einer B-Flagge (Panama, Liberia oder Zypern, oder auch Bahamas oder Bermuda). Stärker beißt sich das Interesse fest an der Nationalität des zukünftigen Betreibers. Obwohl Safmarine eisern schweigt, ist doch durchgesickert, die "Astor" sei unter der Bedingung verkauft worden, daß sie nicht mehr auf dem deutschen Markt angeboten wird - weil auf diesem Markt das von Safmarine bestellte Nachfolgeschiff Gewinne einfahren soll (Der Neubauauftrag im Wert von etwa 195 Millionen Mark ist inzwischen von der Howaldtswerke-Deutsche Werft AG in Kiel bestä-

Hartnäckig halten sich Vermutungen, die "DDR" könne die Käuferin sein. Dafür spricht, daß deren einzi-ges Passagierschiff, die "Völker-

freundschaft", bereits 37 Jahre alt ist Das ist für Passagierschiffe ein geradezu methusalemisches Alter. Dafür spricht auch, daß eine Übernahme des Schiffes am 8. Oktober haargenau. den 35. Jahrestag der Aufnahme der Handelsschiffahrt unter "DDR"-Flagge markieren würde.

Gegen eine Käuferschaft der "DDR" sprechen nicht etwa ideologische Gründe (der Ablehmung von Geschäften mit dem Apartheid-Staat Südafrika), denn bei finanziellen Transaktionen finden diese keine Berücksichtigung. Dagegen spricht viel-mehr, daß die "DDR" für ihre eigenen Untertanen wohl kaum ein teures und huxuriöses Schiff beschaffen

Bleibt die Möglichkeit, daß Saftrarine die "Astor" an eine Strohmann-Reederei verkauft, um einen Flaggenwechsel zu ermöglichen. Unter südafrikanischer Flagge ist das Schiff am Anlaufen vieler Häfen – von Skandinavien bis zum Ostblock – gehindert. \* Doch wenn eine derartige Scheinsusflaggung beabsichtigt ist, hat die Reederei ihr Schiff durch ihre Geheimnistuerei mehr als notig ins Gerede ge bracht. In zwei Wochen spätestens wird man mehr wissen.



# REISE WELT mit Auto · Hobby · Sport · Spiel



deutsches

E DE LEGISLATION REPORTS

. . . . .

2 ·

17.14. 14.34

A 12

An der Nahe Wird Historie von Weinen und Wasser geschrieben

Lounges auf Flughäfen: Komfort als Service vor dem Start

Reise durch
Kolumbien:
Steinerne
Rätsel in
San Agustin
Seite IX

Gourmettip:
Drei Sterne –
Perfektion im
Goldenen
Pflug"

Seite IX

Belgien:
Bummeln wo
Romanheld
Pallieter zu
Hause war

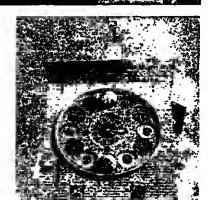

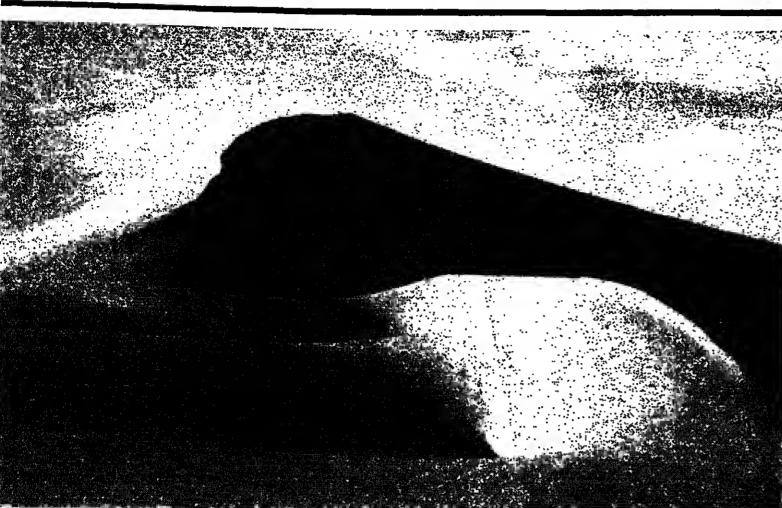

Schattenspiele der Sanddünen im Grand Erg Oriental in der algerischen Sahara

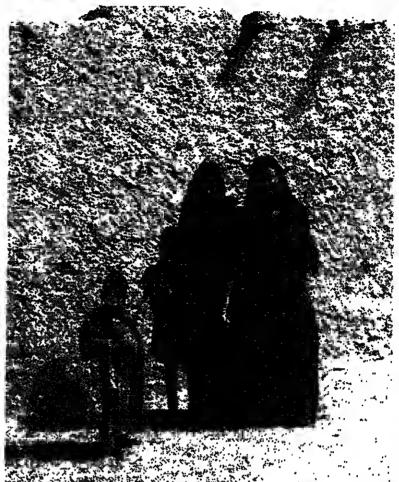

# Zwei Siebzigjährige suchten das Abenteuer / Im ewigen Sand der Wüste

Mit dem Gelöndewagen quer durch Afrika zu fohren ist ein Erlebnis nicht ohne Strapazen, in einer zehnköpfigen Gruppe, in der die meisten Teilnehmer zwischen drei-Big und vierzig Jahre alt woren, suchten zwei Domen über siebzig das kalkullerte Abenteuer. Sie fuhren von Tunis durch die Zentralsahara mit dem Effedest- und dem Hoggorgebirge nach Tamanrasset und über die algerische Grenze In den Sahel noch Mali, Niger, Obervolto und Toga. Sie legten insgesamt 5800 Kilometer zurück, davan 3260 Kilometer auf Pisten, die sich oft in bis zu 50 Kilometer breiten Urstromtälern verloren und nur mit Hitte von Kampaß und Höhenmesser befahrbar waren. Impressianen ihrer Reise lassen spüren, daß das Erlebnis der Wüste alle Anstrengungen wert wor.

m Fuß einer zweihundert Meter hohen, goldfarbenen Düne liegen wir und blicken in den tiefblauen Sternenhimmel hinauf, darin die Milchstraße wie ein weißes Perlenband zum Spazierengehen einlädt. Die Stimmen der Gruppe am verglimmenden Lagerfeuer sind leise und verlieren sich im Dunkel der Wüste. Dann schwimmt der Mond über den weiten Horizont empor, und die unendliche Ebene hüllt sich in ein weiches Licht, in dem man wie im Traum gehen könnte, kilometerweit, aber sicher ohne Wiederkehr.

Beim ersten Lichtschimmer am Horizont erheben wir uns vom primitiven Bodenlager in der Baude am Assekrem und steigen mehr stolpernd als gehend auf dem schwarzen

Vulkangeröll des Ziegenpfades zum 300 Meter höheren Gipfel. Die hintereinander liegenden Vulkanschlote des Hoggargebirges tauchen drohend vor rotgoldenen Lichtschleiern aus dem Dunkel.

Auf dem Gipfel fällt in der zwei mal vier Meter großen Eremitage von Jacques de Foucauld auf den aus Granitsteinen gefügten Altartisch Licht aus einer runden Deckenöffnung. Drei Mönche seiner Bruderschaft sitzen in weiten weißen Kutten auf dem Fußboden mit auf den Knien ruhenden, ins Leere geöffneten Händen. Wir - fünf Touristen - sitzen an der Rückwand auf Ziegenfellen ebenfalls auf dem Fußboden. Wir feiern mit den Mönchen in frühchristlicher Ein-

fachheit mit leiser Stimme die Messe. Gastfreundlich geben sie uns vor dem Abstieg ein heißes Glas Nescafé. Wir trinken es in einer nach Süden geöffneten Höhle, in die ernst und ewig die steinerne Bergwelt der Urzeit hereinschaut. Nachher sehen wir zwei der Padres eine Tonne mit hundert Litern Wasser zwischen sich den Berg hinaustragen. Leben, reduziert auf das Notwendige: das Heilige, die Gastfreundschaft, das Altägliche,

das getan werden muß. Nach Tagen, in denen wir keinen Menschen gesehen haben und in de-nen es auch den täglichen halben Liter Waschwasser nicht mehr gab, kommt der Durchbruch durch das Effedestgebirge. Wir kommen an ein Cuelta, dessen 30 000 Jahre altes Grundwasser am Fuß des Gebirges emporgepreßt wird und als Quelle zutage tritt, die einige Kilometer als Rinnsal fließt und dann in der Wüste versickert. Plötzlich gibt es Grün,

hlühenden Oleander, kleine Sumpfblumen, Bienen, Vögel.

Alle stehen wir den Bachlauf entlang und geben uns dem Genuß hin, uns waschen zu können, gießen uns gegenseitig das Naß über die eingeschäumten Haare. Überall ist Wasche zum Trocknen über die Steine gebreitet. Vor den Zelten brutzelt über dem kleinen Holzfeuer das Abendessen.

Der Durchbruch durch das Gebirge mit Fußmärschen, mit über untergelegten Steinen gefährlich hinschwankenden Autos, von den Mannern dirigiert, von uns mit besorgt und doch mit Vertrauen in unsere Fahrer (die zugleich versierte Auto-

mechaniker sind) beobachtet, ist aufregend. Geröllwüsten, lebenabweisende schwarze Gesteinsflächen folgen. Horizontweite Ebenen, Pisten, die sich verlieren. Hier war in der Steinzeit fruchtbares Land. Wir heben Reibsteine, Faustkeile, Speerspitzen, Keramikreste vom Boden auf, Zeichen einer versunkenen Kul-

Im Tassili-Oued "Timi Saon" konnen wir nach anstrengenden Tagen mit 40 bis 45 Grad Hitze und erlahmenden Augen am acht Meter tiefen Brunnen Wasser schöpfen und im goldfarbenen, vom Wind geriffelten Sand zwischen schwarz, schroff abstürzenden Basaltfelsen langsam tal-



Reitkamele schaffen täglich bis zu 90 Kilometer

aufwärts steigen. In der Ferne verliert sich die trockene Unendlichkeit der

Wir lesen an den Felszeichnungen der zugewehten Höhlenmuldungen ab, wie fruchtbar dieses Tal noch vor 2000 Jahren gewesen ist, wie die Trockenbeit es langsam auffraß. Noch die Römer zogen hier mit Pferd und Wagen durch, dann folgten die Tiere der Savanne, Antilope und Zebra. Noch später Ziegen und Esel und dann das Kamel. Wir bewahren sorgfaltig die Reinheit des Brunnens, bevor wir weiterziehen.

Die Einsamkeit entläßt uns nun in den Sahel. Wir halten bei Tuaregkindern, die uns um Wasser hitten, die uns verloren auf einer weiten Fläche entgegenstarren. Später die Trecks der verdurstenden, verhungernden Herden, geleitet von schönen Menschen im Elend - Tuaregs in hlauen Gewändern, mit großen Turbanen. Die Männer sind verschleiert. Die Frauen blicken uns frei mit lächelnden Augen und weiß blitzenden Zähnen im schmalen braunen Gesicht an.

Sie ziehen nach Gao am Niger, dem Auffanggebiet des Sahel, selbst übervölkert und den Wasserreichtum des Niger nicht nutzend. Die Stadt stimmt traurig. Auf dem Markt schwirren über dem Fleisch und Fisch Myriaden von Fliegen. Die Abwässer fließen in den Strom. Daneben wird Wasche gewaschen, wird gebadet, wird Wasser geschöpft für die Küche. Blinde, Kindergelähmte, Lepröse zeigen ihre Gebresten. Kinder umschwirren uns und bieten ihre Waren an, drei Zitronen, eine Nylontüte, zwei Stückchen Fleisch, oder

betteln nur so um Stylo, Bonbon oder Geld.

So wird es bleiben durch ganz Westafrika, nach mühsamen Grenzübertritten und gründlichem Filzen unserer Habe. Nach dem mohammedanisch-arabischen, aber noch mediterranen Leben von Tunis und Nordalgerien, das uns noch faßbar ist, kamen die bunten Märkte von Kairouan, El Oued und Ghardeia. Dann die Einsamkeit der Wüste mit der ange nehmen trockenen Hitze. Sie nimmt uns aus dem 20. Jahrhundert heraus und wirft uns auf das Überleben in einer groß und zeitlos schweigenden Landschaft zurück, der das Numino-

se nicht fremd ist. Und dann die Sahelzone. Die Armut, das Ausgeliefertsein der übervölkerten Sahelregion beschämen den Touristen. Hier wird Neugierde schändlich, und das Gefühl, zum Helfen verpflichtet zu sein, wird wach. Erst in Togo, das schon in der Feuchtsavanne liegt, mit Hafenanlagen und freier Marktwirtschaft zu den Schwellenländern gehört, kann man sich wieder an der Landschaft freuen und auch den Komfort eines Hotels genie-

Bei der Heimkehr überfliegen wir noch einmal die goldfarbenen Sanddünen und die schwarzen Basaltlandschaften der Sahara, durch die wir fünf Wochen getreckt sind. Wir sind glücklich und traurig zugleich. **GERTRUD SEYDELMANN** 

Veranstaller: Sun-Tours, Rainer Ja-rosch, Dorfstraße 14. Dornholzhausen, 6306 Langgöns. Team-Tours, Nym-phenburgstraße 110, 8000 München 19. Sahara Spezial, Willy Janssen, Bach-straße 10, 6331 Hohenahr.

#### Ferienhausmakler haften

Die Vermittler von Ferienhäusern sind nach einem Urteil des Bundesgerichtshofes zur Zahlung von Schadensersatz wegen nutzlos aufgewandter Urlauhszeit verpflichter, wenn die angemietete Wohnung Mängel aufweist. Die Vorinstanzen hatten auf Erstattung der Reisekosten sowie der Rückzahlung des vorab entrichteten Mietpreises erkannt (AZ: VII ZR

#### Familientarif der Bahn

Mit der neuen Ermäßigungskarte "Rail Europe F" für 20 Mark kön-nen Familien bei Bahnreisen mehrere hundert Mark sparen. Nach dem Kauf dieser Karte muß nur noch ein Familienmitglied den vollen Fahrpreis zahlen, die übrigen bezahlen die Hälfte beziehungsweise Kinder unter zwölf ein Viertel des normalen Tarifs. Die Karte gilt in 15 europäischen Ländern für mindestens drei und höchstens acht Personen. Als Familie gelten alle Personen, die im gleichen Haushalt gemeldet sind

#### Vignette ans Fenster

Die sogenannte "Autobahn-Vignette" der Schweiz muß an der Frontscheibe des Wagens festgeklebt, darf nicht nur mit Klebeband befestigt werden. Sie ist nicht übertragbar. In der letzten Zeit wurden Autofahrer angetroffen, die die Vignette bei Bedarf untereinander austauschten. Wer bei diesem versuchten Betrug erwischt wird, muß Strafe his zu umgerechnet 120 Mark

#### Disneyland geplant

In Spanien soll das erste europäische Disnevland nach amerikaniscoem Vorbild entstehen. Geolant sind ein dreitausend Hektar großes Gelände für jährlich zehn Millionen Besucher. Die Anlage wird über ein Casino, Hotels mit 60 000 Betten und einen Jachthafen verfügen.

1 Pfund

100 Franc

| Dänemark                                                                           | 100 Kronen        | 28,75   |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--|--|
| Finnland                                                                           | 100 Fmk           | 48,50   |  |  |
| Frankreich                                                                         | 100 Franc         | 33,75   |  |  |
| Griechenland                                                                       | 100 Drachm        | en 2,75 |  |  |
| Großhritanni                                                                       |                   | 3,95    |  |  |
| Irland                                                                             | 1 Pfund           | 3,17    |  |  |
| Israel                                                                             | I Schekel         |         |  |  |
|                                                                                    | 1000 Lire         | 1.63    |  |  |
| Jugoslawien                                                                        | 100 Dinare        | 1.60    |  |  |
| Luxemburg                                                                          | 100 Franc         | 5,04    |  |  |
| Malta                                                                              | 1 Pfund           | 6,90    |  |  |
| Marokko                                                                            | 100 Dirham        | 34.50   |  |  |
| Niederlande                                                                        | 100 Gulden        | 89,50   |  |  |
|                                                                                    | 100 Kronen        | 35.25   |  |  |
| Norwegen                                                                           | 100 Kronen        |         |  |  |
| Osterreich                                                                         | 100 Schilling     | g 14,35 |  |  |
| Portugal                                                                           | 100 Escudos       |         |  |  |
| Rumänien                                                                           | 100 Lei           | 5,50    |  |  |
| Schweden                                                                           | 100 Kronen        | 35,00   |  |  |
| Schweiz                                                                            | 100 Franken       |         |  |  |
| Spanien                                                                            | 100 Peseten       | 1,86    |  |  |
| Türkei                                                                             | 100 Pfund         | 0,95    |  |  |
| Tunesien                                                                           | 1 Dinar           | 3,85    |  |  |
| USA                                                                                | 1 Dollar          | 3,09    |  |  |
| Kanada                                                                             | 1 Dollar          | 2,26    |  |  |
|                                                                                    | nell - mitreteilt | von der |  |  |
| Stand vom 17. April – mitgeteilt von der<br>Dresdner Bank AG, Essen (ohne Cewähr). |                   |         |  |  |
|                                                                                    |                   |         |  |  |

## IN RHEINLAND-PFALZ GIBT ES NICHTS, WAS ES NICHT GIBT!



Sagen Sie uns ihren besonderen Ferlenwunsch, Gebiet und Urlaubsert

ROMANTISCHER RHEIN dort, wo er am schönsten ist, zwischen Köln und Mainz

das ausgeruhte Urlaubsland im Dreieck Mainz, Worms Alzey

EIFEL MIT AHR das Land der geheimnisvollen Maare und des roten Ahrburgunders

MOSEL - SAAR ein Dorado für Wassersportler, das Mekka der Weintrinker HUNSRUCK - NAHE

Wanderland ohne Ende mit Weinland Nahe, klein, aber

WESTERWALD zum "Ferien vom Ich"-Machen

PFALZ AM RHEIN

Für Wanderer, Weingenießer und Feinschmecker HOTEL- UND REISEFÜHRER komplettes Preis- und Sachangebot von 727 Ferienorten

(auch einzelne Gebiets-Hotelführer) FERIENDÖRFER und FERIENWOHNUNGEN 29 Bungalowdörfer, 3597 Ferienwohnungen FERIEN AUF BAUERN- UND WINZERHÖFEN .685 Betriebe, davon 361 Winzerhöfe

HOBBY SPEZIAL - URLAUB PAUSCHAL 383 Pauschalarrangements für gastlichen und kreativen **GUTE FAHRT IN RHEINLAND-PFALZ** 

7 Autotourenvorschläge BURGEN UND SCHLÖSSER ein Burgenführer durch Rheinland-Pfalz

BESUCHERBERGWERKE 9 ehemalige Bergwerke, die zu besichtigen sind MIT PS UND PADDEL

Angaben für Wassersportler an den 7 Flüssen des Landes MUSEEN beschreibt 130 Museen in allen Teilen des Landes

BÄDER UND KURORTE 22 Båder und Kurorte von Rheinland-Pfalz stellen sich vor FRÖHLICHES RHEINLAND-PFALZ

Heimatteste 4 HOBBYBROSCHÜREN

enthalten Freizeltzentren aller Art

Heft 1 - Bowling, Bootsverieih, Windsurfing, Segeln, Weinproben

chronologische Auflistung aller Winzer-, Volks- und

Heft 2 – Angeln, Campingplätze Heft 3 – Reiten, Kutschfahrten, Klettern, Golf, Fliegen, Hotels mit eigenem Tennisplatz, Tennishallen Hett 4 - Hotels mit eigenem Schwimmbad, Verschiedenes

Fremdenverkehrsverband Rheinland-Pfalz 5400 Koblenz Abt. A. Postfach 14 20, Telefon 02 61 / 3 10 79



Sie erhalten dann die entsprechenden informationsschriften

Rheinland-Pfalz ...es gibt

#### **□** Rolandsbogen

"Ich kam von fem gezogen, zum Rhein, zum Rhein, beim Wirt zum Rolandsbogen, da kehrt ich ein", so heißt eines der bekanntesten Rheinlieder. Hier hatte der Sage nach Ritter Roland, Paladin Karls des Großen, seine Stammburg. Ferdinand von Freiligrath rettete die letzten Reste der Burg und trank hier off und geme mit vielen Dichterfreunden seinen Wein.

#### 2 Nürburgring

Deutschlands traditionsreichste und zugleich modernste Rennstrecke lüdi ein zu einem erstklassigen Jahresprogramm. Der Große Preis von Deutschland der Furmel I gehört ebenso dazu wie die Deutschland-Premiere der Formel 3000 beim ADAC-Eifelrennen. Ein Abstecher ins Rotweinparadies an der Ahr läßr Ihren Nürburgringbesuch zu einem unvergessenen Erlebnis werden.

#### 3 Gerolstein Erlöserkirche

Der Berliner Kirchenbauverein errichtete unter dem Protektorat der letzten Kaiserin Augusta Viktoria hier in Gerolstein, mitten in der Vulkaneilel, die hundertste und letzte sogenannte Erlöserkirche. Der Bau, bei dem byzantinische und romanische Vorbilder Pate standen, ist im inneren völlig mil farbigen Mosaiken ausgekleidet. Dicses, für die Eisel einmalige Bauwerk, hat Kritiker und Bewunderer gefunden. Bilden Sie sich Ihr eigenes Urteil beim Besuch von Gerolstein

#### Bitburger Bierbrunnen

Überall in der Eifel sprudeln Mineralwässer aus dem vulkaoischen Boden. Aber auch Bier gibt es in der Eifel. Zwar kommt es nicht direkt aus der Erde, doch beim großen Bierfest in Bitburg aus diesem Brunnen. Ob mit, ob ohne Bier, es lohnt sich hierher zu fahren. Wie sagt man in Bitburg: "Sie kommen als Gast und gehen

#### Saarburg

1000 Jahre ist das romantische Städtehen Saarburg alt. Neben vielen Sehenswürdigkeiten ist in seinen Mauern auch eine Glockengießerei beheimatet. Scit 1770 ist sie ununterbrochen in den Händen der Familie Mabilon, die das Kunsthandwerk eines Glockengießers von Generation zu Generation weitergegeben haben. Vieleine Glocke aus Saarbrücken.

#### 6 Kröv

Der bekannte Weinort an der Mosel mit der unaussprechlichen Weinlage gehörte im Mittelalter zum sogenannten "Kröver Reich". Aus dieser Zeit soll auch der bekannte Weinname stammen. Andere Stories sind inzwischen hinzugekommen, die es besser wissen wollen. An Ort und Stelle erfahren Sie, welche die richtige ist.

#### Deutsche Edelsteinstraße

Das ist die hochkarätigste Namensstraße in der Bundesrepublik, Dieses Zeichen führt els Wegweiser durch 17 Edelsteinorte. End- oder Anfangsstation ist jeweils Idar-Oberstein, Zentrum der europäischen Edelsteinverarbeitung. Sie können hier auch selbst auf Schatzsuche gehen, oder für Ihren Schatz etwas Hübsches

#### Musikantenland

Bis kurz nach der Jahrhundertwende musizierten Kapellen aus dieser Gegend in aller Welt. Von Australien bis Alaska, von China bis Südafrika. Davon ist zwar nur noch die Erinnerung und ein interessantes Museum geblieben, aber die Freude am Musizieren und die Aufgeschlossenheit Anderen gegenüber haben die Menschen im Kuseler Musikantenland behalten.

#### Das ist Dorothé

eine Ziegendame. Sie begleitet die Gäste des Luftkurortes Eppenbrunn bei Kräuter-exkursionen, die hier als Pauschalarrange-ments angehoten werden. Dorothé ist sehr sachverständig und spürt mit feiner Nase die besten Kräuter auf. Hin und wieder meckert sie, wenn die Kräuter statt in ihrem Magen in die Sammelkörbe der

#### 10 Die deutsche Weinstraße

Zum 50. Geburtstag der Weinstraße öffnen die Pfälzer gastfreundlich ihre Kellertüren. Merken Sie sich besonders das Wochenende 27, und 28. April, denn dann gibt es den halben Schoppen (0,25 Liter) und Essen zum Preis wie vor 50 Jahren!

leicht hängt ja auch in Ihrem Gntteshaus









..es gibt so viel zu entdecken

Rheinhessen

Trullos heißen diese seltsamen Gebilde. die im rheinhessischen Weinland zwischen Alzey und Worms zu finden sind: Man trifft sie sonst nur in südlichen Ländern. Wie sie hier hin gekommen siod? Vielleicht finden Sie es heraus, wenn Sie Rheinhesseo als Urlaubsland wählen.

so viel zu entdecken

Wenn Sie an ZDE denken, denken Sie zwangsläufig an Mainz. Die Hauptstadt von Rheinland-Pfalz, die sich geme das Goldene Mainz" nennt, ist eine alte aber junggebliebene, fröhliche liebenswerte Stadt Einmal im Jahr, Sie wissen wann, blicken Millioneo von Menschen nach Mainz, "Wie es singt und lacht!"

#### **M** Schinderhannes

Hier im Soonwald, zwischen Bad Kreuznach, Simmern und Idar-Oberstein war das Revier des Johannes Bückler, genannt Schinderhannes. Geschichten, Fernsehen und Film haben aus ihm einen deur-schen "Robin Hood" gemacht. War er es wirklich? Fragen Sie die Hunsrücker, die wissen es besser.

#### **15** Woppenroth

Das ist "Schabbach", die kleine Hunsrückgemeinde, die durch den Film "Heimat" plötzlich ins grelle Licht der Öffentlichkeit gerückt wurde. Die Filmleute sind lange verschwunden, aber würde es Sie nicht einmal locken zu sehen, wie es nun wirklich ist? Erholen werden Sie sich auf ieden Fall.

#### 15 Loreley

Das ist wohl der berühmteste Felsen Deutschlands. Auf ihm soll der Sage nach, die Nixe gleichen Namens gesessen und mit ihrem Sirenengesang die Schiffer verzaubert und ins Verderben gezogen habeo. Heiorich Heine hat sie unsterblich gemacht und neuerdings ist sie in Bronce auf der Hafenmole von St. Goarshausen zu bewundern.

#### **☑** Kobern-Gondorf

Der letzte Raubritter der Mosel, so

heißt es, wurde in Koblenz enthauptet. In der Gestalt eines findigen Gastronomes ist er in Kobern-Gondorf an der Untermosel wieder erstanden. Jährlich strömen tausende von Gästen in seine Raubritterburg und zahlen ihren Inbut und erhalten dafür viel Fröhlichkeit

#### Rhein in Flammen

Das ist der jährliche Höhepunkt der Saison am romantischen Mittelrhein zwischen Kobienz und Braubach. In diesem Jahr wird dieser einmalige Feuerzänber am: 10. August zum 30. Male veranstaltet und. wie man hört, ganz besonders prächtig gestaltet. Am 21. September gibt es ein ähnliches pyrotechnisches Spektakel gar zum 35. Mal bei St. Goarshausen. Beide Termine sollte man sich merken.

#### 19 Lahnarche

An der Lahn, diesem durch Wirtshaus und Wirtin berühmten Fluß, hat man aus der Not eine Tugend gemacht. Seit die Fracht-schiffahrt nicht-mehr lohnend ist, hat man die Lahn zum Dorado für Wassersportler gemacht. Wer kein eigenes Boot besitzt, dem sei ein fröhliches Wochenende auf der Lahnarche empfohlen. Nachher weiß er, daß eine Schiffahrt wirklich lustig macht.

#### 20 Kannenbäckerland

Jeder hat in seiner Heimat – ob Stadt oder Land – sicher einmal die Erzeugnisse der Töpfer und Keramiker des Kannenbäckerlandes gesehen oder besitzt sogar welche. Wer Lust dazu verspürt, kann sich hier an Ort und Stelle selbst an die Töpferscheibe setzeo und aus weichem Ton Gebilde seiner Phantasie formen. Der Topfermeister gibt ihm die notwendigen Anweisungen-

#### 2 Druidenstein

nennt der Volksmund diesen säulenartigen Kegelberg aus Basalt, nahe beim Städteben Kirchen im Lundkreis Altenkirchen im Westerwald. Er ist sagenumweht, wie vieles hier zu Lande. "Raiffeisenland" nennen die Touristiker ihre Landschaft im Dreieck zwischen den Autobahnen Dortmund und Siegen, Köln und Frankfurt und der Sieg. denn hier war auch der Wirkungskreis des Gründers des Genossenschaftswesen.

Über dieses und vieles mehr gibt Ausknuft der Fremdenverkehrsverband Rheinland-Pfalz. Postfach 1420; 5400 Koblenz

140

1111

SU

25.5

#### **zz = Gesundheit = Kuren im Nahetal**

Fit das ganze Jahr durch eine RADON-Kur in den RADON-Heilbädern Im Nahetal

#### Bad Kreuznach u. Bad Münster a. St.-Ebg.

Die Heilbäder der Verjüngung. Prospekte und Informationen:

Kur- u. Salinenbetriebe Postfach 649 655 Bad Kreuznach Tel, 06 71 / 9 23 25

Kurbetriebe Postfach 12 61 6551 Bad Münster a. St.-Ebernburg Tel. 0 67 08 / 10 46

#### Felke-Kurert Seberabelm Felkekur: Gesund durch Lehm

bei Rheuma, Entschlackung und Übergewicht. Dreidimensionale Skoliose-Dreidimensionale Skollose-Behandlung: Atmungs-Ortho-pädie bei Rückgratverkrüm-mungen, Haltungsschwäche und verfall und die Folgen von Kinderlähmung.

Prospekt und Information: Kur- u. Verkehrsverein e.V. Haus des Gastes 6553 Sobemheim

Tel. 0 67 51 / 8 12 41



#### Rhein-Nahe-Mosel

Für Sie ausgewählte ländliche Hotels, Restaurants und Gasthöfe erwarten Sie.



#### Westerwald

Ausgedehnte Wälder mit Wandermöglichkeiten ● gepflegtet Hotels, Pensionen, Gastsätten und Cafés ● gute Varkehrsverbindung per Straße und Schiene ● großzüg. Sport- u. Freizeitzentrum m. Hallenbed, Sporthalle, Stadion, Tennisanlage, Reithalle ● neue Stadthalle mit Restaurant u. 2 Service-Kinos ● mod. Einkaufsstadt mit der größten Fußgängerzone im Info: Verbandegemeindeverwaltung Altenkirchen, 5230 Altenkirchen, Telefon 0 26 81 / 8 51

Verbandsgemeinde Altenkirchen – das Tor zum Westerwald:



#### Günstige Urlaubsangebote:

eine Woche mit Vollpension ab 210 DM Wochenende mit Übernachtung/Frühstück ab 28 DM Ferienwohnungen ab 35 DM für 4 Personen 143 Pauschalangebote für den kreativen und sportlichen Urlaub

Töpfern und Malen – Reiten und Tennis Wandern ohne Gepäck – auch für Singles Informationen bei Verkehrsverein

Westerwald Kirchstr. 48, 5430 Montabaur, Tel. 0 26 02 / 30 01

Raiffeisen Westerwald Land In waldreicher Landschaft an Sieg und Wied findet man violtättige Urlaubsangebote, z. B.: 7tägige Wanderung (inkl. 7 Übern., HP) DM 429-Kegelwochenende (inkl. 2 Übern., VP) DM 120,-Ingchrachenende (inkl. 1 Übern., VP) DM 85-Auskünfte und Prospekte: Verkehrsverein Raiffeisenland im Westerwald, 5230 Altenkirchen, Tele-fon 0 26 81 / 8 13 58



#### Pension für Pferd und Reiter

- Lahrgånge z. Erlangung des Reiterpasses u. d. Abzeichen in Bronze und Silber
- Wanderreilkurs mit 3-Tages-Biwakritten
- Wochenendkurse für ängstische Reiter
Ste Inden bei uns außer einer herrlich weldreichen Gegend: bestes Pferdematerial, Halte 20 x 40. Außenplatz, hübsiche Gegetzimmer mit Du AWC, gemätliche Annechting en Komm, mit den Gegetzichter. Atmosphäre am Kamm, zufriedene Ges

## Bad Marienberg

Entdecken Sie mit Ihrer Familie in diesem Jahr Bad Marienberg, das Kneiopheilbad im Hohen Westerwald (550 m), Schöne preiswerte Ferien im Mittelgebirge, Nähe Westerwälder Seenplane. Ferlenwohnungen, modernes Schwimm- und Freizeitzen-trum, Wildpark, Basaltpark, Kurpark, Museum, Wanderwege. Die Kurheime bieten Kneipp-, Schroth- und Revisankuren. Ü/F ab DM. Pauschalangebote. Auskunft und Prospekte kostenlos.





Bundessieger "Unser Dorf soll schöner werden" Postfach 470, Tel. 0 26 85 / 3 44 Hallenbad, Sauna, Solarium, Tisch Alle Zimmer mit Bad/Du/WC, z. T. Log-gia u. Farb-TV; VP 59,- bis 64,- DM. Ebene Waldwanderwege, Prospekt.

HACHENBURG IM WESTERWALD FIAU-FIELE STATE HER Besten und kunstvollen Fachwerkhäusern jeöffnet. Umfangreiches Programm für Ferfengäste und Wochenendur Fordem Sie Prospekte an beim; Städt. Verkebraamt, Mittelstr. 2, 5238 Hactienburg, Tel. 9 26 62 / 62 83

Diez an der Lahmerienstraße. Staati, anerk. Felke- und Luftburort; Felke-, Knelpp- und Fastenkuren; preisw. Urlaub – auch Ferienw.; dutse Kegeltouren m. d. "Lahnerche", gr. Freizeitangeb. Lusk. Städt. Verkehrsamt, Rathaus, 6252 Diez, Tel. 0 54 32/60 12 70 (50 12 70).



Ein Frühjahrs- oder Sommeruntau im Westerburger Land läßt Sie Luft und Natur genießen

landschaftliche Schönheit und Vielfalt entdecken. Waldreiche, gesunde Mittelgebirgslandschaft, 400 m, ideal z. Wandern, Segeln u. Surfen auf dem idyll. 80 ha gr. Wiesensee (Surfschule), Angeln, Schwimmen, Tennis, Tanzen, Campen. 0F ab 15.-, VP ab 28.-. Zu erreichen üb. BAB A 3 Köln-Pfm., Abfahrt Montabaur od. mit der Bahn, durchgehende Eilzugverbind. Köln-

FREMDENVERKEHRSVEREIN WESTERBÜRĞER LAND e. V. Postfach 13 04, 5438 Westerburg, Tel. 0 26 63 / 80 63 / 83 83 / 13 21



Das Westerwald-Paradies für Urlaub u. Wochenende. Hoteldorf m. 240 Bet-ten Zi. m. allem Komf. Hallenbad, Sau-na, Tischtennis- u. Tannishalle. 3 Ke-gelb. m. rustik, Schenke, Tanzbar, 35 km Wanderw. Ausgez. Küche. Behagi. gasti, Armosph. Wir bleten: Ckub-Wo-chenendinguschalen. ab. 108 – 7. To. chenendpauschalen ab 108,-. 7 Tg Urlaub m. HP ab 357,-. Prospek tel Zugbrücke Gre Höhr-Grenzhause

5410 Höhr-Grenzhausen Tel. 0 26 24 / 10 50 Telex 8 69 50



Rheinhessen

 Juli 1985: "Der Rhein Im Feuerzauber – rund um das Binger Loch" (Gemeinschaftsveranstaltungen der Städte Bingen und Rüdesheim). 8.-25. August 1985: Binger St.-Rochus-Fest (kirchliches Fest mit volkstümli-30. August bis 9. September 1985: Binger Winzerfest.

Angebote für Einzel- und Gruppenreisende, Weinproben, Schiffsausflüge, Tagesprogramme, Auskunfte und Prospekte: Fremdenverkehrsamt der Stadt Bingen am Rhein, Rheinkai 21 6530 Bingen am Rhein 1 – Tel. 0 67 21 / 1 42 69, 184-201 und 184-205

#### 99Urlaub in **Deutschland!** Urlaub bei uns!

Dürkheim

NATURPARK PFÄLZERWALD



Entdecken Sie 1985 ein Stück vom schönsten Urtaubs-Deutschland zwischen Rhein und Eilel - direkt Urlaubs-Stadt, die Ihnen so viel zu hielen hal: Gemütlichkeit, wunderschüne Fachwerknimantik, viel Sport und Spaß, noble Eleganz, die Spielhank, den 35-km-Rotwein-Wanderweg, 300 km markierte Wanderwege, Informationen und preisgünstige Pauschal-Angebote vom Kur- und Verkehrsverein, Post-fach 505-13, 5483 Bad Neuenahr-Ahrweiler, Telefon 02641/2278.

#### BAD NEUENAHR AHRWEILER

#### Liebe Leser

Schreiben Sie bitte die Chiffre-Nr. mög-lichst deutlich, wenn Sie auf eine Chiffre-Anzeige antworten. Sie ersperen sich damit Zeit und unnötige Rückfragen.



Himmelfahrt, Pfle mit 3 Übern., Gour

mit 3 Obern., Gourmet-Menüs und kielnen Extras. Pfingsten Hotel Rhein-Lehn VP 373.–, Hotel Bad Ems HP 342.–. 322.– Himmeltahrt VP Familianterien mit Kinderbetreaung Hotal Phein-Lahn: 2 Wochen HP 1070,-, I Woche HP 545,-. Soammerwochen Hotel Bad Erns: 2 Wochen HP 980,-.

Extra-Kinderermäßigung: 8is 15 Jahre 30%, bis 12 Jahre 50% Ermäßigung. reise in DM pro Person im Doppelzimme Depolit und Chungen: Tot. 02621/15019

Reservierungsbüro**l** Phein-Lahn Poetfach 2125, 5420 Latenste

für gemütliche Stunden bei einheimischem Wein und leckeren Speisen sowie zur Übernachtung. Wein- und Winzerfeste von Mai bis Oktober.



wo sich Wege kreuzen Gerne schicken wir ihnen onsere speziellen in

Touristikberatung, Ernst Ladwig, Sri. 42, D-6508 Alzey, Tel. (06731) 408-221

#### Die Kurstadt an der Lahn

der Gesandnert zuliebe.

Modernes Bad mit izistischer Architekt Angebote für Kur, Urlaub, Wochenendausflüge. Fitness u. Gesundheitsprogramme. Heal Videoffin saforden

Prospekte und Passchalangebo Kurverweiting - Postfach 183 5427 Bad Ems. - Tel. 92603/73213 Btz. - 310703614 + im Herzen des Rheinlandes

#### Reiseanzeigen

helfen mit, Urlaub, Freizeit und Wochenende richtig zu planen. Studieren Sie die Anzeigen der Reiseteile von WELT und WELT am SONNTAG, und Sie werden jede Menge verlockender Angebote entdecken.



Zentral gelegen im Rhein-Main-Gebiet, eingebettet in eine alte Kulturland-schaft mit Weinen von Weltruf.

#### Pauschalangebote anfordern!

Nähere Auskunft erteilt: **Kreisverwaltung** 

Mainz-Bingen Referat Fremdenverkehr und Wirtschaftsforderung Schillerstr. 44, 6500 Mainz/Rh Tel. 0-61 34 1 263 0

# $\mathbf{n}$

die weltbekannte Nibelungen-, Dom- und Lutherstadt lädt zum Besuch ein.

Bedeutende historische Sehenswürdigkeiten: Romanischer Kaiserdom, Lutherdenkmal (größtes Reformationsdenkmal der Weit), Heiliger Sand (ältester Judenfriedhof Europas), Synagoge, Liebfrauenkirche inmitten der Weingärten der Liebfrauenmilch; Städt. Museum im Andreasstift, Kunsthaus Heylshof. Stimmungsvolle Weinproben im Stiffskeller. Traditionelles Backfischfest (24. August bis 1. September) Weitere Auskunft:

Stadtinformation, Neumarkt 14, 6520 Worms Telefon 0 62 41 / 2 50 45 und 853-560

26.4.-5.5.'85 Bad Breisiger Weinwoche mit Weinen aus allen deutschen Weinbaugebieten Frohsinn tanken mit Wochenendpauschale ab DM 76, - (2 UF, Winzerplatte, Weinprobe, Weingtas und 1 R. Wein nach Wahl und 1 X Thermalschwimmen) - 6-Tage-Aufenthalt ab DM 147, - Sonderprospekti l Verkehrsamt, Geiersprudelhaus, 5484 Bad Breisig, 2202633/9255

Im Tal der Loreley 24 idyllische Rhein- und Weinorte laden ein zu Rhein-romantik und Erholung. Ü/F ab DM 119,- pro Woche Into.: Verkehrsamt 5407 Boppard Abteilung L 1, Tel. 0 67 42 / 1 03 19 / 18



Romantische Landschaft an Rhein und Ahr Für den Urlaub:

● Nürburgring mit Rennsport- Maria Laach im Vulkangebiet Laacher See

 Rotwelnanbaugebiet Ahr Für die Gesundheit: 

Heilbäder Thermalquellen und





The Manual Confession of the C

in Flammin

nontracketar:

iidenstein

AR NOT LOST THE SEC.

om has silvada se

Sie Wicker

te ma 261.11 2-62-0

v /-

建铁铁 经基础

Basisige: We'n

Beer a seed

بيهم والمعافظ فلان الماسية





### Alle Transitstrecken

Transitrouten durch die "DDR" nach Polen, in die Tschechoslowakei oder nach Skandinavien sind nach Angaben des ADAC in diesem Sommer frei wählbar. Ab sofort verzichtet Ost-Berlin auf die Regelung, bei Einreise einen bestimmten Ausreise-

Grenzübergang vorzuschreiben. Gleichzeitig wurden neue Streckenführungen für Transitreisende freigegeben. Sie verkürzen die Reisezeit zum Teil beträchtlich. Unter den neuen Routen ragen drei

Strecken besonders hervor. Es handelt sich um die bislang gesperrten Abschnitte des Berliner Rings, ferner die Autobahn von Berlin-Heiligensee bis nach Pomerellen an der nördlichen Oder sowie die Fernverkehrsstraßen 71 und 6 von der Autobahnabfahrt Magdeburg zum Schkeuditzer Kreuz bei Leipzig.

Nur für West-Berliner gelten Einschränkungen. Für sie sind der Berliner Ring zwischen den Abschnitten Anschlußstelle Nauen und Abzweig Magdeburg sowie zwischen Abzweig Prenzlau bis Abzweig Frankfurt/Oder

Bis Ende September geringfügig umgeleitet wird der Verkehr am Übergang Frankfurt/Oder: Der Übergang nach Swiecko ist wegen Bauar-beiten geschlossen. Als Übergang dient Slubice.

Die Transitfahrten können wie bisher bis zu 72 Stunden unterbrochen werden. Es sind also zwei Zwischenübernachtungen möglich. Allerdings sollte man die Hotels für diese Übernachtungen in jedem Falle sechs bis acht Wochen vorher in der Bundesrepublik buchen, da die Hotelkapazität gering ist. Theoretisch ist aber eine solche Buchung noch bei der Einreise in die "DDR" möglich. Das gleiche gilt auch für Camping-Reisen; die Platze sind jedoch nur vom ersten Mai bis zum 30. September geöffnet. | ter gemacht."

#### Urlauber heute anspruchsvoller

tdt. Frankfort Tourismus-Werber tun sich schwer: Während in anderen Geschäftszweigen eine Kundenbindung voo 80 Prozent und mehr besteht, müsseo die Ferienfirmen kleine Brötchen backen: Wer 30 Prozent an sogenannter Markenlovalität erreicht, darf sich glücklich schätzen. Vor allem die großen Reiseveranstalter tun sich schwer. Dort haben nur durchschnittlich sechs Prozent fünfmal oder öfters beim zweitgrößten deutschen Reiseunternehmen gebucht.

Der Grund für die geringe Anhänglichkeit der Verbraucher an deo Hersteller hat zwei Ursachen. Zum einen sind die Urlauber immer reiseerfahrener geworden und haben allmählich gemerkt, daß die touristischen Produkte meist identisch sind und sich nur im Preis unterscheiden. "Das läßt den kaltschnäuzig gewordenen Ur-lauber immer später buchen", erklärt der Frankfurter Werbemanager Jürgen Schwarz, "wobei die Branche ihm selbst beigebracht hat, daß es sich lohnt. Preise zu vergleichen und auf Sonderangebote zu warten."

"Zum anderen sind für viele von uns Urlauber nicht Individuen aus Fleisch und Blut, mit Wünschen und Erwartungen und Hoffnungen, sondern Buchungsvorgänge und Beförderungseinheiten", gibt der Reklame-Boß in einem Beitrag für eine Fachzeitschrift zu. Doch nicht genug: Nehen diesem Denken fehle es euch an Klarheit des Angebots und vor allem an Ehrlichkeit.

Da werde beispielsweise Schindluder mit dem Eckpreis getrieben, oder es würden Reizworte erfunden, die nach offmaligem Gebrauch schlicht zu leeren Worthülsen degenerierten wie ein sogenanntes "Ferienparadies" oder eine "Urlaubsoase". Auch das Adjektiv "kinderfreundlich" wird mißbraucht, wenn das Versprechen nicht durch Kindergärten, geschultes Personal, Spielplätze, Kindermenüs und Kinderermäßigung realisiert

Eines allerdings haben die Urlaubswerber in den letzteo Jahren eigenem Bekunden zufolge gelernt: Die Werbung entspreche heute dem Zeitgeist und den Erwartungen der Zielgruppen. "Liebe Eltern, wir hoffen, Ihnen mit diesen Urlaubsangeboten ein paar Sorgen abzunehmen" verbeißt beispielsweise eine frohe Werbebotschaft und eine andere - noch viel vertraulicher - "Liebe Eltern, diese Urlaubspreise hat ein FamilienvaLounges: Der besondere Service der Fluggesellschaften nicht nur für VIPs

# Gemütlichkeit vor Abflug

Der scheinbar überflüssigste Teil jeder Flugreise ist die Wartezeit für Anschlußflüge oder zwischen Einchecken und Abflug. Zahlreiche Fluggesellschaften haben hier eine Lücke im Servicenetz für vollzahlende Passagiere entdeckt und Lounges eingerichtet. Die komfortablen Aufenthaltsräume mit angemessenem Mobiliar, Zeitschriften- und Getränkeangebot sowie Telefon- und Computerservice sind in Europa von inzwischen 30 Gesellschafteo eingerichtet worden.

Imagebildende Gediegenheit ist die Devise. Vollzahlende Passagiere betrachten oft den Flug eher als luftbeweglichen Teil eines Hotelaufenthaltes denn als nüchternen Transportvorgang. Sie wünschen entsprechend behandelt zu werden und bewerten die gebotene Annehmlichkeit mindestens ebenso wie die technische Transportleistung.

Annehmlichkeit für Vielflieger

Die Einrichtung solcher Empfangsräume am Boden lassen sich die Linien auf sehr unterschiedliche Weise vergüten. Teilweise wird der Zugang zu ihnen über den Beitritt zu einem Club eher freigestellt als eingeschränkt. Teilweise aber beschränken sie, über den Nachweis garantierter Mindestumsätze oder Mindestki-

zugunsten der in Anspruch genommenen Fluglinie, den Kundenkreis auf ein ausgewähltes Publikum. Erstaunlicherweise begnügen die Briten sicb ganz entgegen ihrer auf standes- und bildungsmäßige Voraussetzungen pochenden Herrenclub-Tradition mit 260 Mark Jahresbeitrag als Einlaßnachweis. British Airways ist mit Lounges auf 26 europäischen Flughäfen Spitzenrei-

lometerleistungen

Pan Am., Northwest Orient, Delta oder TWA lasseo für Beiträge zwischen 125 und 300 Mark jeden Fluggast in ihre Clubräume, der dies wunscht, und trennen auch nicht zwischen First-Class- und Economy-Rei-

Die israelische El Al wählte einen Mittelweg zwischen amerikanischer Offenheit und europäisch-asiatischem Hierarchie-Denken: Ihr mit Beiträgen finanzierter Club steht nur "auf Einladung" offen. Weitaus die meisten europäischen und asiatischeo Linien hingegen etablieren ihre Clublounges ausschließlich mit dem Ziel, das Image des Exklusiv-Zirkels durch hohe Umsatznachweise aufrechtzuerhalten. Sorgfältig werden hier die Beitrittsbedingungen nach Tarifklassen gestaffelt.

Bei der Lufthansa beispielsweise genießen nur die First-Class-Passagiere freien Zutritt zu den "Senator"-Lounges. Sonstige Interessierte müssen eine "Courtesy Card" vorweisen, deren Besitz an deo Nachweis voo jährlich 40 000 Mark verflogener Tikkets für Einzelpersonen oder 120 000 Mark Ticketumsatz für Firmen auf Auslandsstrecken gebunden ist. Interessenten mit vorwiegend innerdeutscher Flugleistung müssen sogar einen Jahresumsatz von 60 000 Mark für Einzelreisende beziebungsweise 200 000 Mark für Firmeo garantieren. Nach Auskunft der Lufthansa in Köln

ter der Statistik. Auch die großen nehmen derzeit mehrere tausend Per-amerikanischen Gesellschaften wie sonen diese Möglichkeiten wahr.

Mit der Einführung der "Frequent Traveller Service Card" fächerte die Lufthansa im Herbst 1983 diesen Bedingungskatalog nach unten auf. Für Kunden mit 20 000 Mark Inlandsumsatz oder 10 000 Mark Auslandsumsatz steht am Rhein-Main-Flughafen eine "Frequent Traveller Lounge" zur Verfügung. Auch die Business Class verfügt auf dem Frankfurter Flughafen über eine eigene Lounge. Beide unterscheiden sich im Komfort geringfügig von der "Senator"-Lounge.

Einmal um die Erde oder halb zum Mond

Die Wege zu Lounges anderer Gesellschaften stehen erst nach Vorlage ähnlich hoher Buchungsquoten offen. Philippine Airlines verlangt 30 000 Flugmeilen in der Ersten oder 45 000 Flugmeilen in der Economy. Singapore Airlines 60 000 Flugkilometer in der Business-Class und immer noch eine Erdumrundung (40 000 Kilometer) in der First. Mit Japan Air Lines muß der Club-Begeisterte schon halb zum Mond geflogen sein: Unter 160 000 jährlicheo Flugkilometern schließen die Stewardessen des "Global Club" bedauernd wieder die

Der lukrative Markt der Business-Class-Flieger wird erst allmählich in den Luxus während des Bodenauf-. enthaltes embezo-

nen ihre "Scanorama"-Lounges geöffnet; sonst bestehen kaum Konzepte über eine abgestufte Bodenbehandlung der Passagiere. Jedweder Club-Konzeption abhold scheinen endlich die portugiesische TAP Air und die hollandische KLM zu sein. Sie sind im europäischen Wettbewerb mit nur je einer Lounge an ihjeweiligen Stammflughäfen Senator-Lounge der Lufthansa in Frankfurt FOTO: DIE WELT beteiligt.

gen. SAS hat ih-

#### KATALOGE

Grittas Landhäuser (Brigitta Diekmann, Seestraße 5, 8757 Korl-stein/Moin) stein/Main): "Ferienhöuser mit Vergangenheit" – Das Unternehmen vermietet historische Koten und Bauernhöfe varzugsweise im norddeutschen Raum. Die Objekte liegen auf eigenen Grundstükken mit wenig oder keiner Nach-barschaftsbebauung. Sie gehö-ren zum Teil, wie der graßzügige niedersächsische Hof "Hous Oelt-rich" im Kehdinger Land zwischen Homburg und Cuxhaven, Privotpersonen ols Wochenendbe-sitz. Die Wochenmieten bewegen sich zwischen 675 Mork in der Nachsaison und 1575 Mark in der Hachsaison.

**Walz Wanderferien** (Rudolf Walz, 7449 Neckartenzlingen): "Wonderferien 85" – Alleinstehende sind die Houptkundschaft des Veranstalters. Beispiele sei-ner Tauren sind eine Horzdurch-querung für 550 Mork oder eine Wonderung über den Houpt-kamm der Allgäuer Alpen für 560 Mark. Unter den Auslandsprajekten befinden sich Bergwande-rungen in den Pyrenäen für 850 Mork und eine Wonderdurchque-rung Englands von der Nordsec bis zur Inschen See für 1625 Mork. Für ganz Wogemutige findet sich eine 185 Kilometer longe Wonderung om konodischen Maunt Robson fem oller Zivifisotion für 3250 Mark im Programm.

Bio-Reisen (8959 Hopferou-Heimen, Nr.50): "Traumreisen für Ernährungsbewußte" – Kreuz-fahrten ahne Schnaps, mit Rauchverbot, Bio-Kost und Bewegungssport am Margen enthält das Pragramm, Varträge von-Bestsellerautoren ouf dem Ge-Bestsellerautoren out dem Ge-blet biologischer Ernährung wie Mana Treben bereichern die Bardabende. Die Preise bei-spielswelse für die Kreuzfohrt Östliches Mittelmeer betragen zwischen 2270 und 6150 Mork, je nach Kabinenart.

Ikarus Expeditionen (6240 Königstein, Fasanenweg 1): "Ikarus Expeditionen 85" – Eine Über-landfahrt von Nardwestchina nach Tibet hat der Anbieter van Abenteuer-Expeditionen In die-sem Jahr in seinem Programm – vorbehaltlich endgültiger Ge-nehmigung. Für 13 990 Mark führt die Raute per Lkw auf der Hochgebirgspiste van Lanzhau nach Tibet. Dort findet der achttägige Aufentholt teilweise in Zeltcamps statt, Für 9990 Mark steht im August eine Expedition zu den Osterinseln mit dem "Pianierziel" der Marquesas, wa Gauguin wirkte und storb.

# Rheinland-Pfalz ...es gibt so viel zu entdecken...

Deutsche Weinstraße



URLAUBSGEBIET DEIDESHEIM – DEUTSCHE WERISTRASSE Weinschule, Hobby-Seminar für Emall, Batik und Bauernmaten, Mal- und Zeichnen-Schule, Holzschnitz-Kurse, Sprachferien, Wander- und Radwan-

Ausführtiche Informationen mit Prospekten: Amt für Fremdenverkehr, PF 220, 6795 Deidesheim, Tel. 0 53 26/50 21 + 22 nisplätze. Gepflegte Wander- und Spazierwege. Stach 47 : 6748 Bad Bergzabern/Rheinland-Pfalz :11 (200-300 m NN).

#### **Zauberhaft »DAS PARKHOTEL«**

6748 Bad Bergzabern/Südl. Weinstraße Sound - Solatium - FilneBraum - "LUFT WIE PERLENDER SEKT", mad. med. Bäderobteilung – Massagen – Reisdiötikur nach Gertraud Radie (garantiert gesunder Gewichtsverhust von 1–2 Plund) – Computerkurse – kein Kurzwang. Wir liegen nicht im Häusermeer – hauseigenes Unterhaltungsprogramm – Prospekte. Tel. 9 63 43 / 24 15

SUDPFALZ-TERRASSEN 6749 Glerszellen b. Bad Bergzabern. Mitten im herri. Robland, am Rande d. Pfätzer Waldes, erwarten wir Sie in unserem Hotel im Hallenbad (26-29 Grad), Sauna, Freiterr. m. Femblick. ADAC-Hotel, Prosp. a. Anfrage. Neu ab Sommer auch Appartements mit Südbalkon für 2-4 Pers. (mit einger. Küche). Tel. 0 63 43 / 20 66

> "Nur unterwegs erfährt man das Gefühl märchenhafter Verwunschenheit."

> > Vielfältige Anregungen und Informationen über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden Freitag in der WELT und ieden Sonntag in WELT am SONNTAG.

Erich Kästner



Familien- und Tagungshotel am Naturpark Pfälzer Wald mit idyllischer Gartenanlage in ruhiger Um-gebung 80 Zimmer, mit allem Komfort ausgestattet große Liege-wiesen am beheizten Frei- und Hal-lenbad, Sauna, Solarium Restau-rant und Gartenberrasse mit Pfätzer Spezialitäten. Bitte fordem Sie unser Angebot für Ausflüg, Gruppen reise und Urlaub. Bitte fordern Sie unser Angebot an!

Seebacher Straße 50-52 6702 Bad Dürkheim/Weinstraße Tel. 06322/84 91 Telex 4 54 88 Bei uns blühen schon die Mandelbäume - der Frühling ist da! Verbandsgemeinde

Mit den Weinorten Maikammer.



Urlaubs- und Feriengebiet Deutsche Weinstraße-Pfälzerwald Landkreis Bad Dürkheim" eingebettet in das Rebenmeer entleng der

Deutschen Weinstraße und die Landschaft des Naturparks Pfälzerwald · Unterkünfte vom Kurhaus über Hotels, Pensionen, Fe-rienwohnungen bis hin zum Urlaub auf Bauern- und Winzerhöfen.

• 50 Jahre Deutsche Weinstraße: zahlreiche Veranstaltungen, Wein- und Winzerfeste

vielseitige Pauschalangebote, u. e. Wandern ohne Gepäck, Weinseminere

Tel. 06322/796-283

Vorbeugen · Heilen Erholen ideales Kur- und Heitzenhum Neues Kurmittelhaus mit

moderner Badereinrichlung. zwischen Wald und Reben für Trinkund Badekuren gegen Rheuma, Wirbelsäulen- und Bandscheiben-Kneipp, Sauna, Solarien, zwei Thermalsole-Bewegungsbäder (32° C), Gradierbau und Brunnenhalle. leiden, Gastritis, Bronchialleiden









Nutzen Sie den Resturlaub. erleben Sie den Frühling an der Südlichen Weinstraße!

nft: Verein Südliche Weinstraße, Postf. 14 04 6732 Edenkoben, Tel. 0 63 23 / 32 34





Kurbrunnenstraße 30-32 6702 Bad Dürkheim Telefon 0 63 22 / 60 10

#### Eröffnung April 1985 Das Crest Hotel liegt direkt am Kurpark in Bad

Dű rkheim.

Alle 100 Zimmer haben Bad/WC, Ferbfernseher, Telefon, Radio und elektrischen Hosenbügler. Das stilvolle Restaurant bietet regionale und internationale Spezialitäten. Außerdem gibt es eine gemütliche Weinstube, die Café/Bar und einen exklusiven Nightclub.

Dieses ideale Tagungshotel bietet Räumlichkeiten für Veranstaltungen mit bis zu 250 Teilnehmern. Für Ihre Großveranstaltung steht ab Herbst d. J. die angeschlossene Salier-Halle mit einer Fläche von 1000 m2 zur Verfügung.

Und zur Erholung und Entspannung finden Sie direkt neben dem Hotel das Schwimm- und Fitneßcenter Salinarium mit Frei- und Hallenschwimmbad, Whirl-Pool, Sauna, Solarium etc.

Fordern Sie unser Informetionsmaterial anl Entweder vom Hotel oder über unsere Reservierungszentrale in Frankfurt, Tel. 0 69 / 6 78 12 34.



# Rheinland-Pfalz ...es gibt so viel zu entdecken

Eifel



Urlaub, wie er im Buche steht!

zulkaneifel

Erholungsgebiet Oberes Kylltal

traktiwa Pauschala: Jabota: Tennis, Kegeln, Reiten, Surfen, "Rundwanderr ohne Gepack", 8 Tg. UF in Hotels 299... "3-Tg.-Wandarung ohne Gepack" UF in Hotels u. Gasth 98. . . Wochenande zum Kennenlernen der Vulkan-eilel Hotel VP 135. . UF Privat Bauernhof ab 14. . Hotel ab 20. . Ferienwohing /häus ab 35.- p T.: Ferienpark Bungalows p.T ab 40.-. ADAC-prämierter Campingpark...

formation: Verkehrsverein Oberes Kylltal 5531 Stadtkyll 10, Tel. 0 65 97 / 28 78

AKTIVER URLAUB





die angenehme Atmosphäre im



'Gerolsteiner Land' Kräuterkurse 165 DM, Brotbackkurse 149 DM, Kegelwochenenden 131 DM, Glasmalkurse 99 DM

U. V. M. Info: Verkehrsamt, 5530 Gerolstein Telefon 0 65 91 1 32 17 - 2 18

SEEHOTEL 5530 Gerolsteis, 2: 8 65 91 / 2 22, Vulkan(Süd)-Elfel, mod. Hotel am Bed/NC oder DU/NC/ Belkon. Ihr ruhiger Wochenend-, u. Ferismaufentheit. VP-Endpreis Vorsasson 37, - bis 47, - DM, Hauptsabon 42 - bis 52, - DM, ab 20, 4, günstige Pauechalangebote. Hotelaigenes Hallenbad (6 x 12 m, 28"), Sauna, Solarium, Tischtennis.

Bungalows für 4, 6 u. 10 Personen am Waldrand m. freiem Talbli Feriendorf Felsenhof, 5530 Gerolstein, Tel. 0 65 91 / 31 29



Erlebnisurlaub in der Südeifel Ein chices Hotel direkt am malerischen Stausee Bitburg er-wartet Sie für erlebnisreiche Wochenend- und Kuzzierien: Tennis spielen oder lernen in der eigenen Tennishalle, sich itschwimmen im 25 m (I) großen Hotel-Hallenbad, kegeln in fröhlicher Runde oder Tanzen am oftenen Karnin. . . Das sind Sporthotel und Ferienpark

**HOTEL TANNENHOF** 5540 Prüm · Telefon 0 65 51 / 24 06

5521 Biersdorf/Südeifel Tel. 0 65 69 - 841

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine **Telefon-Nummer** nennen



Superpreis incl. Freizelt-Angebot Gemütlich wohnen, lecker essen Strinken. Der Top-Tip für Familienspaß! Aktuell günstige Weeken und Midweek-Pauschalen. \*Preisbeispiel Bungalow (5 Pers. U/F) 15.4.-10.5. ELFEL-FERIENPARK DAUS 5568 Daun Tel 0 65 92/71 36

Urlaub im ZELLER LAND = Zurück zur Natur! Ini

heiten, Besonderheiten und den wellätigen Fenenregion

Atrinorden im Zeller Land

Mosel Blümchen

Tourist-Information Zeller Land

Tel.: 065 42/4062 · Postfach 1220

Entitlecken, erleben, genießen Sie mit der ZELLER-LÄNDER WANDERWOCHE (ab 196,- DM) die Schun-

Ganzjahng durchgeführt 1985 an 64 Tagen bei den Wein" moglich.

Weinproben beim Winzer
 Besuch des Weinmesser
 Schiffstrage



in den Naturparks der Sod-Biel an Gesundheit Jur den Altag tanken. Wir biefen Urlaub und Fenen nach Maß – Erhofungsschaft ab 12, DM O.F. VP ab 25,- DM Ferienwohnung für 4 Pers. ab 28,-DM pro Tag. Außerdem halten wir tolle Pauschalengebote für Sie be-ret – egal. ob Sie allein, mul Ihler Familie oder ihrem Club verreisen mochten, wir haben sicherlich das Richtige für Sie parat.

Fordern Sie unser umlassendes Angebot an. Ferlenkreis Butburg-Prüm, Postlach 149 DW. 5520 Bitburg. Tel. (0 65 61) 1 52 02

Zeller Land

5583 Zell/Mosel

Mittelmosel

Zimmer m. DU/WC, U/F pro Tag u. Pers. In Hotels: DM 35,- ble 45,-in Gastat. u. Pens. DM 25,- ble 30,-priv.-Quartier o. Pens. DM 20,- ble 25,-

Mosel



#### tintermosel die nächste Mosel

Weinfeste ab Ende Juni Preiswerte Übernachtungsmöglichkeiten Günstige Pauschalangebote für Klubs, Wein- und Wanderfreunde

Verbandsgemeinde Unterposel, 5401 Kobern-Gondorf Telefon 8 26 07 / 49 24

Aparthotel, 5560 Wittlich, Tel. 06571/20077 Terre Fortestandage Describer Eiler und Mosel, 31 Appartements m. Farb-TV, Tele-bed, Kegelbahn (seit Jan. 85 in Betrieb), U/F ab 32,- HP ab 42,-, VP ab 52,-. Preise für Selbetversorger: z. B. 60,- DM, Typ A bis 4 Personen.

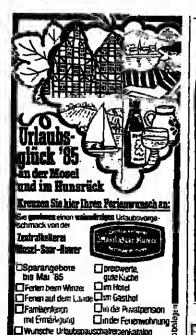

Ausschneiden und absenden an

Mitteloosel-Vertehrsami 2 8-5550 Perekastel-Sees 06531:3075

Wein-yad Ferienregion Berakastel

îttemo/e

Wittlicher Land Tor zu Effelund Mosel Unsere Angebote für Ihren Urlaub:

 Rundwarderungen ohne Gepäck "Von den Mauren bis zur Mosel" "Durch die Eighäler von Lieser, Salm und Kyli" Relterlerien für Kinder Geführte Wanderwochen

 Toolerlaume Kagelwochenendan Planung von Gruppe

Tourist-Information licher Land e. V. Marktpiatz 22, 5560 Wittlich Tel. 0 65 71 / 40 86 u. 40 67

Forincianal "Roud wa die Bury Eltz" MOSEL - HUNSRÜCK - EIFEL Wir erwarten Sie im lieblichen Moselland, um Sie tichtig zu verwohnen. VP ab 26 bis 65 DM, Privatzi, UF ab 16 bis 20 DM Prospekti Vereinigte Verketravereine, 5402 Treis-Karden, Abt. 14, Postl. 1, Tel. 8 26 72 / 26 51



Weitere Informationen im großen

Trier-Programm '85, das

kestenios verschick! Verkehrsam der Stadt Ther,

Postach 3830, 5500 Ther



Hunsrück

# Hunsrück MATUR

 Die Freizeit- Kombination direkt vor Ihrer Haustür. Hunsrücker- Planwagenfahrl pro Person 228,-

Manderwochenende durch des Baybachtal HP 160,



In den Reiseteilen von WELT und WELT am SONNTAG gibt's Anregungen und Angebote in Hülle und Fülle, Für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel.

Rhein ROMANTK: Wer Urlaubsvielfalt sucht, der kommt zu uns.

> Der HUNSRÜCK FERIENPARK HAMBACHTAL bietet Ihnen ein abwechslungsreiches Erlebnisund Sportprogramm. Komfortable Bungalows, Grill- und Spezialitätenrestaurant, Bierstube und Discothek - Atmosphäre, die gefällt.

Hier erwartet Sie: Tennisschule mit Hallen- und

Freiplätzen, Stausee, Hallen- und Freibad, Sauna und Solarium,

 Boccia und Bogenschießen, Kegel- und Bowlingbahnen u.va.

### Wer sparen will auch !

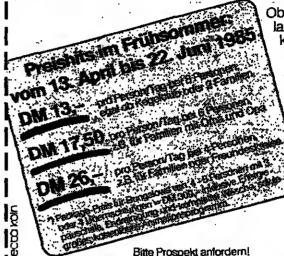

Ob Sie in der Woche (mo-fr) oder über's lange Wochenende (fr-mo) zu uns kommen, Sie zahlen nur den gleichen Package-Preis\*)

Sonderkontingente für Singles und junge Paare im Appartement-Hotel.



Urlaubsspaß nach Maß. 6589 Oberhambach 4 - Telefon (0 67 82) 10 10



Morbach sich wohlfühlen in herrl, Landschaft bei gesundem Reizklima, aktiv werden nach eig. Geschmack.

Romant, Mühlenwanderung, Kegel- u. Schlemmer laub beim Handwerker, Reiten, Hirschbrunft im Hunsrück, Erlebnisreiche Busrelsen u. a. m. Ausk. u. Prosp.: Verkehrsamt, Abt. W, Bahnhofstr. 23 5552 Morbach, Tel. 0 65 38 / 71 50

Vielfältige Anregungen und Informationen

über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden Freitag in der WELT und jeden Sonntag in WELT am SONNTAG.



Zwischen den Städten Bad Kreuznach und idar-Oberstein. in einer Landschaft völler Romantik, aber auch unter Aktivität, mit einem 136 km mark. Wanderwegenetz, vielen Ruheb., freuen sich zahlr. Pens., Gasth. u. Hot, m. insg. ü. 300 Betten nuf ihren Besuch. Pens.-Pr. Üf ab 14,50 bis 45,-. HP ab 28,- bis 48,-. VP ab 30,- bis 55,- DM. Panschulang. WoE. Langz. f. Vereine. Chibs, Fam., Senioren, Wanderer, Tagesausft., Planwagent., Fahrtadvert. Informat. Verk-Verein. 6571 Schmertef. Tel. 667 84/13 66 n. 13 18

îge: L in all



Auskunft und Prospekte: Verkehrsamt 5448 Kastellaun Telefon 0 67 62 / 80 01

Schnüren Sie Ihre Wanderschube-

bei uns gibt's noch Wunder zu entdecken.

Pfalz

#### **WANDERKREIS PIRMASENS** Felsen und Burgen im Naturpark Pfälzer Wald

Attraktive Angebote für aktive Urlaubsgestaltung (Wandern, Klettern u. v. e.) – Preiswerte Unterkünfte.

Kreisverwaltung Pirmasens, Postfach 22 65, 6780 Pirmasens, Telefon 0 63 31 / 8 92 26

WEST

**PFALZ** 

Wandern ohne Gepäck

Prologiastig and eak

Bei uns finden Sie nicht

der, naturnahe Erholung

entdecken, fordern Sie

Prospekte an bei: Verbandsgemeinde Pirmasens-Land

Bahnhotstraße 19

Tel. (0 63 31) 6 30 12

nur die Kräuterziege Do-rothé. Es gibt noch vieles

zu entdecken, z. B. günstige Preise (VP ab 35,-DM), herrliche Mischwäl-

Möchten Sie das Tor zum Wasgau schon zu Hause

**MANDERWEG** 







40-135 km Länge, sowie aus dem 400 km langen "großen Westpfalz-

Damit verfügt die Region Westpfalz über das umfangreichste und vielseitigste Angebot an Wanderwegpauschalen mit

Gepäckbeförderung und zentraler Buchungs-

Wanderweg".

Nähere Informationen erhalten Sie von:

Verkehrs- und Informationsant 6750 Kaisersla

Postlach1320-Tel.0631/852-316 (852-2316)

Im Herzen des Pfätzer Waldes, 300-500 m û. M., unberührt von Hektik und Massentourismus, wird der Urlaub zum individuellen Erfebnis. Santie Hürselingste

Natur, Urlanbs-uWanderparadies

Staati, anerk, Erholungsort

ELMSTEIN

im Herzen des Naturparks Pfälze wald. Zielort der Museumsdampfe

senbahn "Kuckuckubähnel". Aus-pangspunkt zu vielfähigen Wande-rungen. Malschule, Töpferkurse, Unterhaltungen.

Unterhaltungsprogramm

Verkehrsamt, 6738 Elmstein 9 Bahnhofstr. 14, Tel. 0 63 28/2 34

möglichkeit in der BRD.

ourist-Information

Tel. 06306/341















Naturpark Pfälzerwald

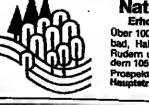

Erholsamer Urlaub ohne Rummell

Dahner

**Telsenland** 

im Pfälzer

Wasgau



Ober 100 km markierte Wanderwege, beh. Frei-bad, Hallenbad, Angeln, Fliegenfischerschule, Rudern u. v. m. Pauschalangeb. (1 Wo.): Wan-dern 105. DM, Angeln 154. DM, U/F ab 15. DM Prospekt: Verbandsgemeindeverwaltung, Hauptstr. 56, 6757 Waldftschbach-Burgalbun, Tal 16 53, 233, 16 64 Tel. (0 63 33) 10 51 Erholen Sie sich im Herzen des Prätzer Waldes, dem Haus der gepflogten Familienstmosphäre, im



Johanniskreuz Henz Braband 6751 Johannistrouz Bour Kalserslautern öber Kelserstausern Femsprecher (0 63 08) 13 07 stazimmer mit WC. Bed oder Dusche und Teleton, stillige, geeignet für Tagungen, Konferenzen und



Waldhotel - Restaurant

WILLI BRABAND ■ Führendes Haus in herrlicher Waldlage ■ 75 Betten, Zimmer mit modernstem Komfort: Schwimmbad, Sauna, Solarium, Fitneßraum Pauschal-Angebot: Bei 5 Übernachtungen mit Halbpersion von DM 198.- bis DM 288.- (Inklusivpreise) 6751 JOHANNISKREUZ - TELEFON (0 63 06) 13 04

Aktivurlaub im Pfälzer Wald RADWANDERM: 7 Tage OF in Komfortzimmern Preis pro Person DM 268,—(Iriklushypreis) AUF SCHUSTERS RAPPEN: 2 OF (Z). Du. WC), 1 Forellenessen, 1 Abendessen



Preis pro Person DM 106.—(Inklusivpreis) SCHLEMMER-WOCHENENDE: 2 Übernachtungen in Komfortzimmern, 2 Menüs mit mehreren Gängen und einem Aperitif Preia pro Person DM 214,— (Inidiasivoreis)

Kinder bis zu 12 Jahren 50% Ermäßigung Weitere Informationen kostenios bei der Kreisverwaltung Kaiserslautem Abtig. Fremdenverkehr 14, Postfach 35 80 6750 Kaiserslautern, Tel. 06 31 / 71 53 27-3 28





#### Wandern von \*Neuenahr nach Maria Laach

Zwischen 14 und 26 Kilometer täg-lich legen die Teilnehmer einer geführten Wanderung durch Ahrtal und die angrenzenden Eifel-Höhenlagen zurück. Die Wandertour beginnt in Bad Neuenahr, wo die Feriengäste zu Beginn und Ende der Exkursion übernachten. Die Wandertour führt durch die namhasten Weinorte der Ahr bis nach Adenau und von dort zur Nürburg. Im weiteren Verlauf erreichen die Gäste die Hohe Acht, den höchsten Punkt der Eifel Anschlie-Bend werden noch das Kloster Maria Laach und die Burg Olbrück aufgesucht. Im Preis von 363 Mark inbegriffen sind Gepäcktransport und Wanderkarten (Auskunft: Kur- und Verkehrsverein Bad Neuenahr, Hauptstraße 60, 5483 Bad Neuenahr.)

#### Zu Schiff auf der Mosel von Koblenz bis Trier

They are the

Kasibala"

Zwei- und dreitägige Moselschiffs-reisen von Koblenz nach Trier oder umgekehrt bietet die Köln-Düsseldorfer Rheinschiffahrt-AG an. Die Fahrten kosten (ohne Ausflüge) zwischen 340 und 720 Mark je nach Kabinenart und Reisedauer. Weiter im Programm befindet sich ein einwöchiges "schwimmendes Weinseminar" von Rotterdam bis Basel. In Cochem an der Mosel, auf Schloß Johannisberg, Nierstein und anderen berühmten Weinanbaugebieten der Pfalz und der Mosel besteht Gelegenheit zu Ausflügen und Weinproben. Auch die Weine des Elsaß und Badens werden vor Ort und an Bord vorgestellt. Der Preis beträgt rund 2000 Mark. (Auskunft: Köln-Düsseldorfer, Frankenwerft 15, 5000 Köln 1.)

#### Töpferkurse im Westerwald

Sechs Töpfereien stehen im Westerwald für Töpferkurse zur Verfügung. Anfänger und Fortgeschrittene stellen vorwiegend grau-blaues oder braunes salzlasiertes Steinzeug her. Die Preise bewegen sich zwischen 308 und 798 Mark pro Woche, je nach gewählter Unterkunftskategorie und Töpferet Einige Töpfereien stellen den gesamten Materialverbrauch. (Auskunft: Tourist-Information, Postfach 1120, 5430 Montabaur, und Kurverwaltung, Wilhelmstraße 10, 5439 Bad Marienberg.)

PFALZ / Das Dahner Felsenland lockt Alpinisten und Freizeitkraxler

## Hoch hinaus auf 80 Meter

Sehnsüchte, die in die Höhe führen: Die Pfalz ist auch dem größten Profi gerade recht. Jetzt im Frühjahr geht es wieder himmelwärts - der Berg ruft, wenn auch kein 8000er,

aber dennoch so gut wie. Wie das in einer Region, die - morphologisch - nicht zu den berausragenden Deutschlands gehört? Warum ist hier im Dahner Felsenland ein Klettergarten entstanden, der die größten Bergsteiger der Welt anlockte, faszinierte und herausforderte zum beinharten Training, bevor es ernst wurde in einer Luft, die im Vergleich zur Pfalz dünner ist? Warum hier also hochalpines Klettern alle Wochenenden wieder? Und wie das zugeht: die Seilschlingen sind fest geknüpft. Fingerkuppen tasten über Buntsandstein, Hände halten sich fest, fangen das Körpergewicht auf, unterstützt von Seilen und Schlingen. Jetzt haben Hand und Fuß Sicherheit gefunden, kann die nächste "Stufe", der nächste Fels zum Festkrallen gesucht werden.

Alpinismus mit Schwierigkeitsgraden bis zu VIII - das ist kein Privileg der Namensgeber, der Alpen. Es ist ebenso schwer, die Felsen der Pfalz zu erklimmen. Und das gilt, seit man die Tücken der Berge in Skalen einteilt und seit man hier im Revier klet-tert – seit rund 80 Jahren. Es ist ein lautloser Sport, beileibe keiner ohne Rekorde, aber doch ohne Geton.

#### Die Scharen kommen mit Pickel und Seil

Hier im "riesigen Klettergebiet in wahrhaft transsilvanischen Wälderne, wie es der britische Extrem-Kletterer Pete Livesey nennt, im Wipfelmeer des größten deutschen zusammenhängenden Mischwaldes. stehen rund 80 freie Felstürme und über 140 Massive, die insgesamt 2000 verschiedene Kletterrouten aller Schwierigkeitsgrade bieten. Es geht um das Gebiet des Dahner Felsenlandes und des Wasgaus, jenes Grenzlandes, das sich zwischen Pfalz, Elsaß und Lothringen hinzieht, vom Jägerzal bei Bitsch im Elsaß bis zu den Höhen der oberen Haardt am Trifels bei Annweiler. Hochauf ragen hier die verwitterten und spröden Türme und markieren wie mit schroffen Fingern ihr Revier, bis in dieses Jahrhundert Distanz und Unerreichbarkeit signalisierend. Damit ist es aber vorbei. Nun kommen die Scharen mit Pickel und Seil, die Knotensetischisten und Höhenfanstiker, um zu üben, was und wo es nur zu üben gibt.

Da ist das östliche Felsenland mit seinen Kletterpartien am Asselstein bei Annweiler, mit dem Dinkenthaler Kopf, den Drei Felsen und der Wilgartisplatte bei Rinnthal; da sind Spirkelbacher Rauberg und Backelstein bei Hauenstein oder der Luger Friedrichs bei Lug und der benachbarte Dimbergpfeiler allererste und allerhöchste Adressen. Das westliche Felsenland bietet besonders den Rötelstein bei Hinterweidenthal, den Buhlsteinpfeiler bei Busenberg, den berühmten Heidenpfeiler auch bei Busenberg, Jubiläumsriß und Non-nenwand beim Bärenbrunner Tal, aber auch Pferchfeldturm oder Klo-sterwand, Sternfelsen und Honigfelsen als "High Noon" und "High Life".

Freilich - all das muß man erst übersetzen. Die bloße Vorstellung, auf eben mal 80 Meter hohe Felsen zu klettern, kann Laien nur ein müdes Lächeln entlocken. Bergsteiger Hans Laub ist einer der Großen der Region und kann weit über 500 Erstbegehungen in der Pfalz vorweisen. Er formuliert die Unterschiede zum Hochalpinismus in den Alpen: "Reiz höchster Körperbeherrschung verbunden mit Freude am Lösen klettersportlicher Probleme als hilfsmittelarmes Klettern im Mittelgebirge mit seinen strengen Regeln in reiner Form."

Das hat seine Geschichte: Nirgendwo anders als in der Pfalz, heißt es, sei die Verwendung von Haken so verpönt. Dagegen wurde besonders nach 1945 die in den dreißiger Jahren zunächst nur als Sicherungsmethode von sächsischen Kletterern übernommene \_Schlingentechnik" nun auch als vorzügliches und umweltfreundliches Fortbewegungsmittel entwik-kelt Denn den Pfälzern waren ihre Felsen schon immer lieb und wert. Und beim Gedanken, daß sie von Kletterern regelrecht zugenagelt würden, grauste ihnen. Schließlich stebt das Wasgau-Felsenland unter Naturschutz. Und da wird eben nicht (oder wo immer vermeidbar) mit Haken und Nägeln im Fels als Kletterhilfe gearbeitet. Diese Tatsache allein hebt den Schwierigkeitsgrad. Vorhandene frühere Haken wurden, wo man sie als zuviel erachtete, sogar abgesägt. Aber ohne Haken wäre auch die Route "Utopia" schlicht Utopie geblie-

der Pfalz zu klettern erfordert hier im Buntsandstein noch immer größte Vorsicht und auch teilweise mehr und andere Technik als im Kalkstein. Die Festigkeit der Griffe und Tritte ist eben für beide Gesteinsarten nicht vergleichbar. Im Buntsandstein zum Beispiel ist es jetzt im Frühjahr mit den zurückliegenden langen Regenund Frostperioden besonders brüchig geworden. Dazu kommt es bei feuchter Witterung zu einem vermehrten Bewuchs durch Moose und Flechten, wodurch die eigentlich so vorteilhafte Rauheit des Gesteins deutlich gemindert wird. So schälen sich die "Extreme" heraus.

#### Extreme Grade fordern nicht nur die Profis

Während bis Mitte der siebziger Jahre die schwierigsten Routen mit VI festgelegt waren, wurden vor rund sieben Jahren neue Strecken neu bewertet: Es wurde "extrem" in der Pfalz. Etwa beim Ersteigen des "Lineals" an den Drei Felsen mit dem Schwierigkeitsgrad VII. Im Frühjahr 1978 wurde die erste Route mit dem Grad VIII mit dem "Zehentanz" am Spirkelbacher Rauberg eröffnet. Vorläufiger Höhepunkt: die "Superlati-ven" am Bruchweiler Geierstein, ebenfalls mit VIII.

So ruft der Berg in der Pfalz, als ob er der Annapurna wäre. Jedoch folgen nur wenige wie Altmeister Laub oder Karl, oder wie die jüngeren Nachrücker in der Riege der Sehnsüchtigen, dem Ruf und ziehen das Hängen zwischen Himmel und Erde dem festen Stand auf dem Boden vor. Unterhalb dieser Elite tummelt sich jeder, der mal kraxeln möchte, ohne gleich in die Alpen zu reisen.

Hier in der Pfalz, zwischen Weinseligkeit und Ritterburgen-Herrlichkeit, ist auch die "große Welt" des kleinen Bergsteigers, den es mal höher hinauszieht, als er es sonst gewohnt ist. Da muß er manchmal nur gelupft werden, um seine Perspektive zu ändern. Und die ist dann gewaltig und wahrhaft "transsilvanisch" bis zum Horizont UWEKIRST

Auskunft: Fremdenverkehrsbüro der Verbandsgemeinde Dahn, Schulstraße 29, 6783 Dahn, Kletterschule Südpfalz, Hasenberestr. 1. Sporthätte Hasenbergstr. 1, Sporthütte "Freizeit und Sport", 6783 Dahn.

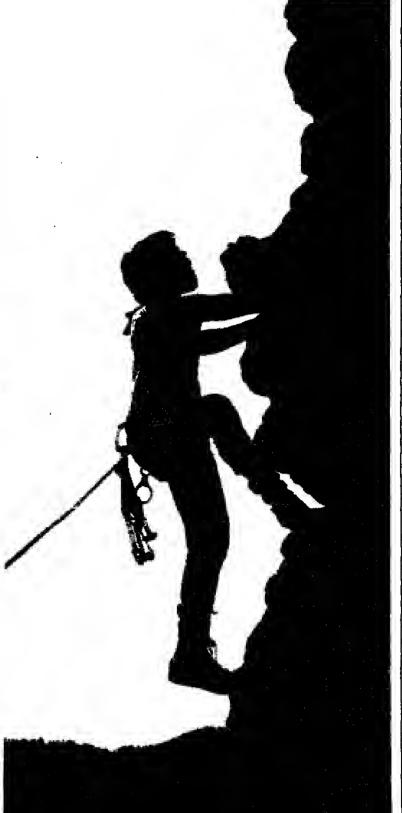

Eine alpine Kletterpartie an der Talwand des Erbsenfelsens. Rund 80 schröffe Folsentörme und 140 Massive im Dahner Felsenland in der Pfalz bieten "Himmelsstörmern" insgesamt 2000 verschiedene Kletterrouten aller Schwierigkeitsgrade

#### Zum Jubiläum Weinseminare in der Rheinpfalz

Aus Anlaß der 50-Jahr-Feier der Deutschen Weinstraße stehen 1985 alle Weinfeste im Zeichen dieses Jubiläums. Deshalb veranstaltet die Rheinpfalz in diesem Jahr erstmals Weinseminare, die in Verbindung mit Weinfesten stehen Die Weinfest-Seminare finden an zwölf Terminen zwischen Ende April und Mitte Oktober statt. Die Veranstaltungsreihe beginnt am 28. April mit dem "Fest der 100 Weine" in Kallstadt, dem sich am 24. Mai das Heimat- und Blütenfest in Rodt anschließt, Der Preis des dreitägigen Seminars pro Person im Doppelzimmer beträgt 200 Mark, im Einzelzimmer 230 Mark. (Auskunft: Rheinland-Weinpfalz e. V., Robert-Stolz-Straße 18, 6730 Neustadt/Wein-

#### Kunstschmiedekurse auf dem Gutshof

Während einer Woche bekommen die Gäste des historischen Rückerhofes von einem Kunst- und Goldschmiedemeister die Techniken des Kunstschmiedens beigebracht. Ausschmieden, Strecken, Breitziehen, Biegen, Stauchen, Spalten und Abspalten von Eisen sind Bestandteile des Lehrprogramms. Der Kursus umfaßt neun Unterrichtsstunden in drei Blöcken. Hergestellt werden Gegenstände wie Türklopfer, Kaminbesteck, Standleuchter und dergleichen mehr. Die Teilnehmerzahl ist auf sechs Personen beschränkt. Eine Woche kostet je nach Unterbringung zwischen 200 und 340 Mark; die Gäste wohnen in rustikalen Ferienwohnungen als Selbstversorger. (Auskunft: Rückerhof, 5431 Welschneudorf.)

#### Wanderwoche im Zellerland

Camping - FKK - Sport.

Wenn Jugoslawien - dann YUGOTOURS

Das Zellerland bietet mit einem Pauschalarrangement eine Woche naturverhundenen Urlauh. In der Obbut eines sachkundigen Wanderführers erwandert der Gast das Moseltal und die Hunsrückhöhen. Halb- und Ganztageswanderungen sowie eine Schiffsreise stehen auf dem Programm. Zehn Termine zwischen April und August stehen ab 199 Mark zur Verfügung. (Auskunft: Tourist Information Zeller Land, Postfach 1220, 5583 Zell/Mosel.)



manchem dickbändigen Reiseführer.



Yugotours, 6 Frankfurt. Windmühistr. 1

#### 

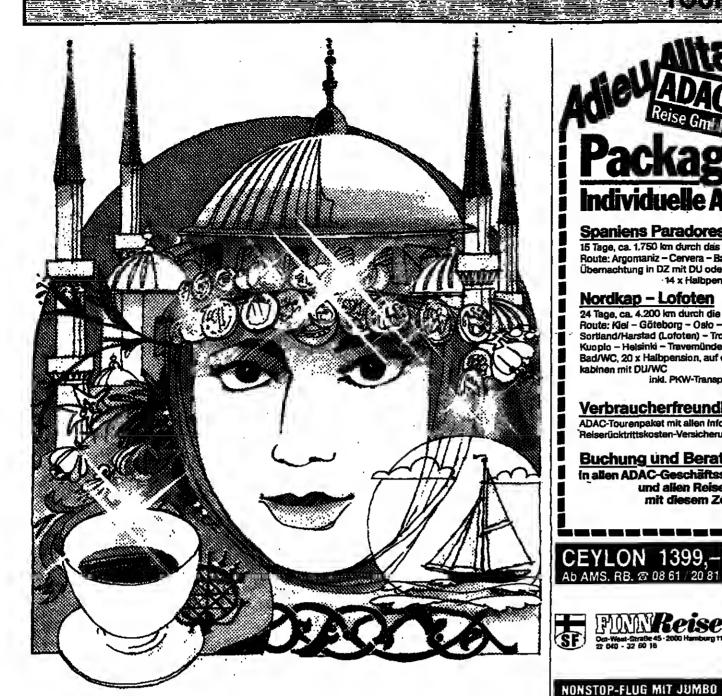

### Sonne, Kultur, Meer und mehr

Als Urlaubsland hat Ihnen die Türkei viel zu bieten. Wo können Sie schon 8.000 Kilometer Küste finden und dabei auch noch zwischen Mittelmeer, Schwarzem Meer, Agaischem Meer und Marmara-Meer mit seinem kristallklaren Wasser wählen. Und der sprichwörtliche blaue Himmel begleitet Sie an 300 sonnigen Tagen.

Doch damit nicht genug. Denn die Türkei hat mehr als nur Meer. Reizvolle Städte und eine Vielzahl antiker Stätten vermitteln Ihnen den Zauber dieses traumhaft schönen Landes mit seiner außergewöhnlichen Kultur.

Erleben Sie die köstliche Gastronomie mit seinen lukullischen Genüssen und die überaus herzliche Gastfreundschaft.

Faszinierende Folklore, die Sie nie vergessen werden, und vielfältige Einkaufsmöglichkeiten lassen Sie diesen Urlaub einmal anders genießen.

Türkei – wo Gast und Freundschaft noch ein Wort ist.



Weltweite Flüge Sprechen Sie mit Spezialisten Reisebüro Sky Tours

# **Gute Dienste**

ende leisten die Reiseteile von WELT und WELT am SONNTAG mit ihren vielfähigen Anzeigen.

> Abfahrten bis dreimal täglich



Jersey – die Oase im Kanal Charmant französisch, sportlich englisch. Das ist Jersey. Die britische Insel, auf der man französisch kocht. Eine Oase im warmen Golfstrom, direkt vor Frankreichs Küste.

So kommen Sie hin: Den Sommer über mit Direktflügen ab Frankfun (DLT) oder Düssel-dorf (BA). Immer per Autofähre von St. Malo, Frankreich.



Preiswerte Passagen für

Attraktive tägliche **Preisangebote** 

Herzlich willkommen an Bord. SAVONA

Superpreise bei

Schneii sicher und modern

STAND BY

Wohnmobile. Caravane und PKWS

Spaniens Paradores - Galizien-Rundreise 15 Tage, ca. 1,750 km durch das fast unbekannte Spanie Route: Argomaniz - Cervera - Bayona - Sto. Domingo - Sos del Rey Übernachtung in DZ mit DU oder Bad/WC. DZ mit DU oder Bad/WC. 14 x Halbpension, pro Person ab 1.614

Nordkap - Lofoten

24 Tage, ca. 4.200 km durch die urwüchsige Natur des Nordens. Route: Kiel – Göteborg – Oslo – Lillehammer – Bodö – Svolaar/ Sortland/Harstad (Lofoten) - Tromsō - Nordkap - Kirker Bad/WC, 20 x Halbpension, auf den Fährenkabinen mit DU/WC

Verbraucherfreundliche Endpreise: ADAC-Tourenpaket mit allen Informetionen für unterwegs,

**Buchung und Beratung:** in alien ADAC-Geschäftsstellen

Direkt am Meer – auf der Insel des ewigen Frühlings

rland

**WOLTERS REISEN ?** 

Wochen Übern./

Flug ab Düsseldorf ab DM 1329,

Kurzfristige

rühstücksbuffet inkl

und allen Reisebüros

mit diesem Zeichen Reise GmbH

Besonders preisgünstig: Große Südafrika-Rundreise (22 Tage) Preis ab Ffm. 7 445,-Reisetermin: 19. 7. 1985 A-REISEN Postfach 11 01 22 6000 Frankfurt 1 A-RESEN Tel. 0 69 / 23 01 63

Theaters treten für Sie auf.

Canada und Atlantische Inseln

SprachKurse SprachReisen England Irland USA ankreich Italien Spanien SSF-Sprachreisen GmbH

Nedermann Seereisen

ISMAXIM GORKI:

Island-/Canada-Kreuzfahrt mit Kiinstlern des Bolshoi-Theaters.

Zwei Reisen mit neuer erlebnisreicher Route: von Deutschland über

Island nach Canade zum St. Lorenz Strom. Und zurück über die Azoret und Madeira. Das Besondere; weltberühmte Künstler des Bolshoi

Bremerhaven - Orkney-Inseln - Island - Neufundland - St. Pierre-et Miquelon - Gaspé/Canada - Quebec - Montreal.

Vom 15. 8. bis 28. 8. 85 (14 Tage), inklusive
Ruckflug nach Frankfurt, je Person noch frei ab **3.920,-**

Montreal - Quebec - Saguenay-River - Bare/Canada - Charlotte-town/Prince Edward-Insel - Ingomsh und Sydney/Cape Breton-Insel - Halifax/Neuschottland - Ponta Delgada/Azoren - Funchal/

wonerra – Germa

Vorn 28. 8. bis 15. 9. 85 (19 Tage), inklusive Flug
von Frankfurt nach Montreal, je Person noch frei ab 4.830

Beide Reisen können miternander kombiniert werden zur Großen

Beratung und Buchung in allen NUR TOURISTIC-REISEBÜROS —  $67 \times$  in Deutschland.

che Expertenberatung: 0 69/2 69 03 99.

vor- und Nach-Programm New York/Niagara-Fälle möglich.

at Tiffany's 2 Nachts in New York

ab DM 1440. USA ON WHEELS ab DM 220 WESTERN DISCOVERY

15tag Busrund 2185, reise ab DM 2185, ALOHA HAWAII

reisen BERLIN

ISLAND INTER AIR

UNIFLUG GIESSEI

SONDERTARIF

Die Brücke nach



Preisgünstig und bedbem mit den größten Fährschiffen im Mittelmeer. ● Direkte Ein- und Ausfahrt. ● In der Hauptsaison außer Dienstag tägliche Abfahrten.

Fahrpreis pro Person ab DM 120.-Generalagent: Hellas Orient Seereisen GmbH, Kaiserstr. 11, Tel. 0 69/29 80 911, 6000 Frankfurt/M. 1 KARAGEORGIS LI



REISE-WELT und

MODERNES REISEN:

Zwei prominente Reiseteile Anzeigenkombination

## Kuren – und dem Alltag entfliehen

GPERE IST

A DE THELE

Eine Bäderreise "zum Kennen-lernen" haben die rheinland-pfälzischen Staatsbäder Bad Bertrich, Bad Ems, Bad Dürkheim und Bad Bergzabern zusammengestellt. Angeboten werden drei- und siebentägige Pauschalarrangements mit einem abwechslungsreichen Programm, bei dem das Schwimmen in den heilkräftigen Thermen im Vordergrund steht. Darüber hinaus gibt es eine Reihe zusätzlicher "Bonbons", wie zum Beispiel einen Spielbankbesuch, die Benutzung von Sonnenbänken, Tanztee und Fahrten mit der Kurwaldbahn. Eine Kurzreise für drei Tage (Zimmer mit Frühstück) kostet 120 Mark. Prospekte mit Leistungs und Preisangaben können von den Kurverwaltungen in 5582 Bad Bertrich, 5427 Bad Ems, 6720 Bad Dürkheim und 6749 Bad Bergzabern angefordert werden

Ein Aufenthalt im Kurort Bad Marienberg im hoben Westerwald empfiehlt sich besonders bei Erschöpfungszuständen, vegetativen Regulationsstörungen, Herz- und Gefäßerkrankungen, Stoffwechsel-störungen, rheumatischen Be-schwerden sowie Frauenkrankheiten. Umfassende Kurmittelabteihingen, komplette ärztliche Versorgung garantieren einen erholsamen Aufenthait. Auch als Ausgangspunkt für Tagestouren bietet sich das zentral gelegene Kneipp-Heil-bad an. Eine einwöchige "Fitness-Kur gegen den Alltagsstress" mit Vollpension, Schwimmbad, Sauna, Solarium, Kurärztlichen Anwendungen und Betreuung kann man für 480 Mark buchen. Auskünfte erteilt die Kurverwaltung, Wilhelm-straße 10, 5439 Bad Marienberg.

Das Urlaubs- und Badestädtchen Bad Hönningen am Rhein bietet von Mai bis November ein siebentägiges Pauschalarrangement an, In-klusive täglichem Thermalbad liegen die Preise pro Person zwischen 170 - Mark im Privatzimmer mit Frühstück bis 505 Mark bei Unterbringung im Hotel mit Halbpension: Auskünfte über das Verkehrsamt-Kurverwaltung, Neustrasse 2a, 5462 Bad Hönningen.

Die alte Nahebrücke im historischen Zentrum von Bad Kreuznach trägt sechs Brückenhäuser ous dem 15. Johrhundert. Sie gelten als Wahrzeichen der Stadt und begründeten den landesweiten Ruhm der Brücke, die zwei alte Stadttelle der von den Grafen von Sponheim im 12. Jahrhundert angelegten Siedlung verbinder. Der Name der Stadt geht allerdings zurück auf das keitisch-römische Cruciniacum, das zu "Kreuznach" wurde. Foto: ULRIKE LIEB-SCHÄFER

### Die Nahe-Historie schrieben Wasser und Wein

Bad Kreuznach Ist der Rhein Anziehungspunkt für Touristen von nah und fern, so sind an seinem Nebenfluß Nahe die gro-Ben Urlauberinvasionen bislang ausgeblieben. Die kleinen Fachwerknester verharren noch immer im Urzustand. 23 Burgen, Schlösser und Ruinen erzählen von der Geschichte, und in das zweitausendjährige Weinland sind nicht nur das größte Waldgebiet Deutschlands, sondern auch vier Heilbäder eingebettet.

Historie, Anekdoten und Sagen erweisen sich an der Nahe und im Hunsrück als Wegweiser für den Feriengast: Doktor Faust, Schinderhannes und der Jäger aus Kurpfalz waren hier zuhause. Fachwerkromantik blieb vielerorts unversehrt erhalten. In Herrstein zum Beispiel, das "am Dienstag nach St. Lucien Tag der Heiligen Jungfrauen nach Christi Geburt vierzehn Hundert, zwanzig und acht Jahre' schon mit Stadtrechten begünstigt wurde. Die Schloßkirche lohnt die Visite der "Herrsteiner Tafeln\* wegen. Die ausdrucksvoll-naiven Aposteldarstellungen aus vorre-



heute nicht in die Kunstgeschichte einordnen. Da scheint der Engel weder Perspektive noch Proportionen beachtend - mit gemütlich bis zum Ellbogen auf des Matthäus Schreibtisch gestützten Armen dem Heiligen Kochrezepte ins Ohr zu flüstern, ein Hunsrückdorf ist dem Jesaja beigegeben, dem Johannes steht eine Pinienallee ins Fenster. Aus einem Renaissance-Palazzo blickt Moses von der Orgelempore herunter, die eines der "Klingenden Denkmäler" der Orgelbauerfamilie Stumm trägt. Etliche der kunstvollen Instrumente ertonen noch heute in den Dorfkirchen von Hunsrück und Nahe zur Messe oder zu Konzerten - wie

In Sponheim besuchen wir die romanische Kirche des ehemaligen Benediktinerklosters, einst weitge-rühmt wegen der Bibliothek und des Abtes Trithemius, der mit einem gewissen Doktor Faustus - dem Rektor der Kreuznacher Lateinschule - ständig in Fehde lag. Nahe der Kirche liegt der "Gasthof Glock". Das alte

unter anderem in Sulzbach.

mauserte sich zu einem ländlichen Pensionsbetrieb.

Nicht weit von Menzingen liegen die Höhlen des Schinderhannes, wo er mit seinem Julchen Zuflucht suchte. Vom Dörfchen Winterburg am El-lerbach gelangen wir auf die Spur des Hagen von Tronje (im Drohntal) und auf die des Jägers von Kurpfalz (in Entenpfuhl). Burg Wallhausen inmit-ten der Rebhügel indes erinnert an den Gegenkönig zu Heinrich VI. (1081). Heute kann man auf Wallhausen in uralten Gewölben Wein kosten und kaufen, und sich in Weinseminaren in Kreuznach zum Kenner ausbil-

Ansonsten ist Bad Kreuznach eher dafür bekannt, daß es mit heilenden Wässern und Radongasen der Ge-sundheit helfen will. Reizvoll ist die Kreuznacher Altstadt, elegant das Kurviertel mit den aufgeputzten Villen, auf deren Fenstern Jugendstilblumen blühen. Über der Nabe erstrecken die Bäume sanft ihre Aste, und es wandert sich erholsam an den Gradierwerken entlang nach Bad Münster am Stein. Wuchtig steht der einst burgengekrönte Rheingrafenstein dem Kurhaus von Bad Münster am Stein gegenüber, in dem die be-reits im Tertiär von der Natur auf Vorrat produzierten Wasser und Edelgase Heilung versprechen. Darüber erinnert die Ebernburg an Franz von Sickingen; nicht weit davon gewährt Burg Dhaun Erholungssuchenden Gastlichkeit.

Im Fischbachtal gibt es einen Campingplatz für Mineralienfreunde und Gleichgesinnte beim Sammler Hoffmann. Der offeriert nicht nur Carayans zum Mieten, sondern auch kenntnisreiche Führung in die Steinbrüche um Idar-Oberstein. Im Hahnenbachtal aber garantiert

der "Forellenhof", eine ehemalige Mühle, den eigenen Fang frisch auf den Tisch. Wasseramseln, Eisvögel und Fischreiher lassen die Herzen der Naturfreunde und der Tele-Spezialisten unter den Fotografen böher schlagen.

Zeugnisse frühester Vergangenheit sind die Meeresanemonen, die im kleinen Museum von Bundesbach aus dem jahrmillionenalten Stein wachsen. Auch ein Korallenstock wuchert im Schiefergestein, ein Seesternchen legt die Arme an - Kostbarkeiten, zu denen August Litz im Haus gegenüber den Schlüssel hat. Wer der Natur noch gründlicher in die Werkstatt schauen will, fährt in Bundesbach dann noch ins Schieferbergwerk ein oder besucht das Kup-

ferbergwerk von Herrenberg. Die einladende Gegenwart einer Dorfgemeinschaft treffen wir in Simmertal: Jung und Alt taten sich hier zusammen, den dörflichen "Backes" zu neuem Leben zu erwecken. Nun wird wieder unter dem ältesten Rathaus von Rheinland-Pfalz (aus dem Jahr 1495) auf Holzfeuer Brot ge-bakkeken. Daß der Kamin gleich auch den Ratssaal mitheizt. läßt Rückschlüsse auf praktisch-wirtschaftliches Denken der Altvorderen zu. Thre Nachfahren machen sich heute ein Vergnügen daraus, Gäste zum Genuß der knusprigen Delikatessen wilkommen zu heißen.

ULRIKE LIEB-SCHÄFER

Anskunft: Fremdenverkehrsverband Bheinland-Pfalz, Löhrstraße 103-105,

### An der Ahr Gastlichkeit genießen

Damit im Ahrtal vor lauter Rotwein nicht die anderen Gemisse dieser Region übersehen werden, gründeten Gastronomen unter dem Motto .Gastlichkeit im Ahrtal -vier Klassiker ein Weg\* eine Gemeinschaft zum Wohle des Gastes. Mit von der Partie sind das Steigenberger Kurhotel und das Dorint Hotel in Bad Neuenahr, das historische Weinhaus St. Peter" in Walporzheim und die ebenfalls traditionsreiche "Lochmühle" in Mayschoss.

Ein kulinarisches Wochenendarrangement bietet dem Ahrbesucher die Möglichkeit, Bekanntschaft mit diesen vier gepflegten Häusern und den Spezialitäten ihrer Küchenchefs zu machen. Die Leckerbissen wandeln sich natürlich mit der Jahreszeit. Jetzt im Frühling können Löwenzahnsalat mit Lammbries, Brennesselsuppe, Spanferkelkrone mit Grünkernplatzchen und Ziegen-frischkäse-Auflauf zu den regionalen Köstlichkeiten gehören - und dazu schmecken natürlich die Weine des Das Wochenendarrangement, das

bis Herbst für 299 Mark angeboten wird, beginnt am Freitag abend in Bad Neuenahr im Steigenberger Kurhotel oder im Dorinthotel mit einem Begrüßungscocktail und einen rustikalen Abend, dem sich ein Spielbankbesuch anschließt. Am Samstag steht nach Schwimmen, Wassergymnastik und reichhaltigem Frühstücksbuffet eine Wanderung entlang der Ahr auf dem Programm. Sie beginnt mit der Besichtigung der Altstadt von Ahrweiler und führt zum Weinhaus St. Peter. Dort stärken sich die Wanderer mit einem herzhaften Mittagessen und weiter geht's durch die Weinberge und über den Ahrhöhenweg zur Lochmühle. Hier gibt es abends ein festliches Menü und am Sonntag nach dem Frühstück werden die Gäste zum Ausgangspunkt nach Bad Neuenahr zurückgehracht. (Auskunft: Steigenberger Kurhotel, Kur-gartenstraße 1, 5483 Bad Neuenahr; Brogsitter's Weinhaus St. Peter, 5483 Walporzheim; Die Lochmühle, 5481 Mayschoss im Ahrtal.)

Kinderermäßigung bis

ZU 70 % Die Ermößigung für Kinder von 20 % Die Ermößigung für Kinder von 6-17 Jahren beträgt 50%. In der Hochsaison sogar bis zu 70% I

Wer mit FINNJET hin und zurück fährt, zahlt für den PKW nur I Strecke lin der Hochsaison bei vier Pers. im PKWI.

x Skandinavisches Buffet

wenn Sie zwischen dem 25. Juni
Wenn Sie zwischen dem 25. Juni
Und dem 31. Juli mittwochs ab Travemünde und dienstags
und dem 31. Juli mittwochs ab Travemünde und dienstags
und Helsinki fahren, schließt der FINNUET-Fahrpreis
und Helsinki fahren, schließt der FINNUET-Fahrpreis
Und Germanisches Mittaas-Buffet ein!

PKW zum Sonderpreis!

# Was macht der Burgschauspieler Heinz Reincke im Eismeer?

Und in diesem Sommer erfüllen wir uns einen Wunsch: Wir reisen mit der VISTAFJORD durch die Fjorde bis Spitzbergen.

Darauf freu ich mich sehr." Heinz Reincke.\*

Spitzbergen-Nordkap-Kreuzfahrt Vom 21.7. bis 4.8.1985 ab DM 6.510.-

Die Reise fängtleicht und bequem zu erreichen, in Hamburg an. Dann geht es über "die Alpenstadt am Fjord", Andalsnes in Norwegen, und die Rosenstadt Molde nach Spitzbergen ins Eismeer. Nach Longyearbyen lernen Sie mit dem Nordkap den nördlichsten begehbaren Punkt Europas kennen und fahren an Norwegens idyllischer Küste entlang bis zu den überwältigenden Fjorden, dem Geiranger-, Sogne-, Näröy- und Aurlandsfjord. Gudvangen, das Sie dann erreichen, liegt inmitten hoher schrofter Felsen. In Flaam schließlich fahren Sie mit der Flaambahn, die auf 20 km einen Höhenunterschied von 805 m bewälbahn, die auf 20 km einen Höhenunterschied von 805 m bewältigt. Über Bergen geht es dann wieder zurück nach Hamburg.



Der aus Kiel stammende Burgschauspieler Heinz Reincke ist nicht nur als Passagier an Bord. Er hält seine beliebten Lesungen auf dem Schiff. Vor der eindrucksvollen Kulisse des Eismeeres, das von vielen Litera-ten und Dichtern euphorisch beschrieben wurde und auch Ihnen ein tiefes persönliches Erlebals bleiben wird.

Kreuzfahren mit der VISTAFJORD bedeutet, die Welt auf die angenehmste Art kennenzulernen. Sie gehört zu den besten Kreuzfahrtschiffen der Welt, hat die 5-Sterne-Auszeichnung für Service und Komfort. Mit einer Küche, von der selbst Gourmets mit Hochachtung sprechen, mit genug Raum, daß alle Passagiere gemeinsam und in Ruhe speisen können und mit allen Einrichtungen die ein Schiff der höchsten Kategorie einfach haben muß, mit Unter-haltung an Bord und an Land, die begeistert. Die

Bordsprachen sind Deutsch und Englisch. Fragen Sie in Ihrem Reisebüro. Zur weiteren Information senden wir Ihnen gern unseren Prospekt zu.

VISTAFJORD & SAGAFJORD OUFEN ELIZABETH 2 PRINCESS COUNTESS

> An CUNARDINAC Abt. WW15, Nener Wall 54,

# Das Ferienschift nach Finnland

... hat

Angebote:

Wenn Sie in Travemunde auf die FINNJET kommen, dann haben Ihre Ferien schon preiswerte begonnen! An Bord herrscht bereits Ferienstimmung und finnisch-freundliche Atmosphäre! Da gibt es so viel zu entdecken und erleben, daß die schöne Zeit auf See fast zu schnell vergeht.

Sa geht's natürlich auch Ihren Kindern. Denn für die Kleinen ist der FINNJET-Service besonders groß! Im eigenen Spielzimmer fühlen sich Ihre Kinder so wohl, daß Sie sich beruhigt ein bißchen in die Sonne legen oder in der Sauna schwitzen können.

Hungrige kleine Münder bekommen auf der FINNJET besondere Kinder-Essen. Und gleich zu Beginn dieser lustigen Seefahrt gibt's für alle Kleinen eine bunte Überraschungs-Tüte.

Ihre Urlaubs-Kasse erholen kann, sehen Sie an den besonderen Angeboten, die es an vielen







#### lhr Heilbad

Vielfältige Anre-

gungen und

Informationen

über Urlaub und

Freizeit erhalten

Sie jeden Freitag

ieden Sonntag in

WELT am

SONNTAG.

in der WELT und

Ein sehr modernes Kurzentrum mit ganzjährig geöffneten Thermal-Jod-Sole-Freihad (30") and Thermal-Jod-Sole-Bewegungsbädern (36° n. 34°) in der Halle. Badekuren und Inhalationen, kombinierte Bade- und Bewegungstherapie. Jod-Sole-lontophorese an den Angen, Augensprühbehandh Kneippkuren, ideal bei Beschwerden von Herz, Kreishuf. Nerven, des Bewegungsapparates und der Atemwege, bel Rheums und allgemeinen Erschöpfungszuständen, Diabetes

#### Ihr Urlaubsziel

Reizendes Städtchen am Rande der östlichen Läneburger Heide. Mit ausgedehnten Wäldern, Wasses und Heide dramberum. Großes Wanderwegenetz, herrlicher Kurpark, behehrtes Freibad, Thermalbad (30°). Viele Aktivmöglichkeiten wie Reiten, Termis, Squash, Minigolf, Angeln, Bootfahren, Bastein, Zeichen- und Malkarse, tagl. Konzerte und andere Veranstaltungen.

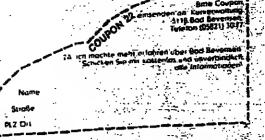



EINE PERLE IN DER HEIDE Komfon-Ferienappartements für 2 bis 5 Personen.

Ruhige Lage am Stellufer der Ilmenau, auf dem Lietzberg", einem der schönslen Punkte der Lüneburger Heide. Landschafts-Schulzgebiet. Alle Appartements m reiner Südlage mit henri. Panoramablick. Auch Kleinappartements, außerdem Ferienhaus 62 qm. Restaurant \* Eigener Kleinbus rach Bad Bevensen (7 km) \*

MALLENBAD mit Gegenstromanlage, Sauna, Solarium; Paddelboote, Kindersplelplatz, Angeln, Grillplatz, Tennis, Tischlennis, Wanderwege, Auslugsfahrten. Bitte Farbprospekt mit detaillierter Preisliste anford. H. G. Cordes, 3119 Bienenbüttel, Tel. 05823/1515 u. 367

#### hr Kurhotel in Bad Bevensen **VP DM 87,-**

Haus der Spitzenklasse im Kurzentrum direkt am Wald. Geräumige Zimmer mit Balkon und allem Komfort. Exzelfente Gestronomie Inur für Heusgäste). TV-Raum, Aufentbaltsraum (Gelerie). Großzügiges Hallenbad 29\*, Liegewisse, Sonnen- u. Dechterrasse. Med. Barkepheitern- alle Kassen Heid Brief Er-

bis DM 109.-Off Pension Kurhotel Ascona Telefon: (0 58 21) 10 85-89

Die Vorwahl-Nummer gehört zu jeder Telefon-Nummern-Angabe. Bitte denken Sie daran. im Niedersachsenstil

Hotel Linden Direkt am Weld, Z km von Thermal-Lod-Sole-Hallenbewegungsbed.

Nie Zimmer mit WC, Duscheffed, Balkon/Ternsse, Telefon, Radio, Fernsehntum,
Anerhannt gute Kliche, Schenkost, Gemütliche Restaurantfrume.

Vom 5. 1. bis 30. 4, 25 pro Tag/Pers. VP DM 70, HP DM 65, Im EZ oder DZ. Hallenbad (28° Gegerstromaniage)
Hallenbad Seina, Sonnentrank, Massagen
ad Beversam/Medingen, Lüneburger Helde, Tel. (0 58 21) 30 88

Das Hotel mit dem ländlichen Charme i



Fehlhabers

HOTEL UND GASTHAUS HALLENBAD 28° mit Gegenstromenlage, Solarkim Traditionsreiches Haus in modernem Neubeu, 43 Betten, fast alle Zimmer mit Dusche/ WC, Übern, Frühst. 30.- und 40.- DM, VP 48.- und 58.- DM. 5 Automin. 2. Thermat-loc-Sole-Berl Bevensen, Religelegenheit. 3119 Altenmedingen. Lüneburger HeiderKreis Ueizen. Telefon 0 58 07 / 2 34. Ihr zweites Zuhause in Bad Bevensen

in Bad Bevensen

Großzigig und gerätunig gebeut.
Alerbete, ninge Lage im Kurzentrum.
Stholle Räume, woholiche Zimmer für gehobere Ansprüche, öhresvolle Atmosphäre. Alle Zi. m. Scinbellon, Telefonbrecht in simti. Zi., Wandsafe, TV-Arscht, Bad od DuiWC, Binzetzi. 18 m². Doppetz. 35 m², m. Du. u. sep., WC, Kühlschrank, 2-Zi-Appartm., 38 m², Künte, Studiowohng., ca. 50 m², m. Kü. u. gr. Ballontarrasse., Fahrschil, Partplatz.
Café, Abendaria.

Pr. von 42,50 bis 51,- DM, Frühstlicks

\$116 Red Berensen, Zor Amtehelde 14, Tel. 0 58 21 / 12 49 cd. 8 51 大大大大

Landhaus HOTEL OF PENSION

Ein neues Haus im alten Stil Ein neues Plaus im arten soll Nithe Stadtzenfrum, unmittelbar an Kurzenfrum und Park. Behagliches Wohnen in rustikaler Landhaus-Almo-sphäre mit den Annehmischkeiten des modernsten Komforts. ZL z.T. mit Bal-kon, gemütliche Autenthaltsräume m. Kamin, gr. Kafleeternasse, Lft. Liege-wiese, VP50.50b.77.50; Appart.b. 91,50 3718 Bad Beverssen, Tel. 05821/41051



im Kurviertet, rollstuhlgerecht. Komfort Pensionszimmer kompl. einger, Appartements. Vor-tu Nachselson Pressentatig. 10-30 % v. 15. Okt. bis 30. April. 3118 Bad Bevensen Telefon 05821/72 41

boo

1

2707

10.02

TEC V

÷ 4

eich-

A Case

Maz

Bara

Ę.

Biologische Regenerationskure Thymus-Thempie (THX). Ozon-und ambulant unter Individualle im Hause mit Trimm-Dich-Raus



#### **COBURGER LAND**

Der Geheimtip für Ihren Aktiv-, Kulturoder Kur-Urlaub

#### Rodach b. Coburg Kur-Urlaub im "staatlich

anerkannten Erholungsort mit Heilquellenkurbetrieb

SeBlack Mittelalterliches Städtchen in reizvoller Landschaft.

Weitramsdorf Urlaub auf dem Lande. Wildpark - Ozonhallenbad Golfplatz.

Meastadt b. Coburg

die "bayerische Puppen-

stadt" mit Trachtenpup-

unmuseum und Märchen

schau.

Fremdenverkehrsamt Stadt und Land Coburg · Postfach 666 Herrengasse 4 · 8630 Coburg · Telefon 09561/95071-72

Tennis intensiv im Bayer. Wald

ALPENHOTEL RINGHOUSE Grainau-Carries
TELEFON 08821/80 01 Tz. 5 9 663
8104 Grainau, das Zugspitzdorf

RESTAURANTS BAR HALLENBAD SAUNA SOLARIUM BEAUTYFARM

: tigl. 2 Std. Tennisunterricht, Frühstücksbüfett, HP, Hallenbad, Sanna, DM 560,- pro Wo. — DM 560,- f. 4 Tage. Frunksoschiell, 668–1008 m. 2 9772/8513 od. 778 od. 669/551285



Besondere Delikatessen Im dies-jährigen Kreuzfahrt-Kalender sind die Angebote der FPS – Fränki-schen Parsonenschiffahrt, Inge-samt 21 mal heißt es "Anker Ikch-ten" für eine beschauliche Schiffs-

reise durchs Frankenland. Was Franken an Kunst, Kultur und Ro-

mantik an vielgestaltiger Land-schaft, en gutem Essen und Trin-kan zu bieten hat, erschließt sich den Schiffsreisenden in neun bzw. dreizehn erlebnisreichen Tagen.

Jhr Urlaubszie

ZUGSPITZE U/F ab 75,-. HP ab

ALPENHOTEL

**Aittenwald** 

Fragen Sie nach unseren

Telefon 0 88 23 - 10 51

75.-. Wochenart.

ab 565,-, Kosm.

unterhalb der

Hotel Goldener Hirsch Rothenburg ob der Tauber Komfort und Ruhe über dem Tauberta Restaurant: Die Blaue Terrasse 145 B. - Tagungsräume - Garagen u. P. Telefon: 09651 / 20 51 - Telex 06-1372

Fluß-Kreuzfahrt durch Franken

Von Mainz bzw. Aschaffenburg nach Nümberg schippert der (die) "Neptun" auf Frankens rebzvolhster Pleiseroute über Main. Regnitz und Main-Donau-Kanal, Übernachtet wird in Komforthotels an Land, und für den Gepäckservice ist gesorgt. Zwei Studienfahrten – auf den Spuren des Bildechnitzers Tilman Flemenschneider und des Barockbaumeisters Beithasar Neumann – ergänzen das Programm.

Ringhotel Grainau-Garmisch

Bayerischer Sof

Inzell im Chlemgau
Bajawarische Bastlichtett
m alpenländischem Stil. Genießen Sie
Bayem-Urlaub pur. Neues Haus, eröffnet
Dez. '84. Rustlicale, geräumige Appentements mit allem Komlort. Prahabelspiel;
2-Pers.-App. schon für 45.- DM/Teg.

8221 Inzell - Tel. [08665] 677-0

Alpenhof

Buchener Struße 14 22 (0 80 41) 40 31 Zimmer mit diem Komion -Frühstlicksbüten - Hüllenbod - Whiri-Pool

Soung · Solorium · Llegewisse

8178 Bad Tölz - Cherks

# Wandern - Schwimmen - Rudern - Sommerrodelbahn

| ni, Du/WC o. Bad/WC ab DM p. P. 8583 BISCHOPSGRÜN, Tel. 09276/ |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| # 1944<br>DH 230,-                                             | Sport-Betel Kalearnian<br>ess Wald galegen - Hallenbed - Sauna -<br>Kegelbahnun - Tennis - Sconentert Kinde<br>111 Zimmer den TV/Radio/Id. | napialplatz<br>DM 350,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Sport-Helef Schweider # 1055                                   |                                                                                                                                            | 2 1021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| Helenbad, Seura, Telefon, tedweise Radio,                      |                                                                                                                                            | DM 231,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| OM 315,-                                                       | Estal geldener Livre<br>Herzich willigmost                                                                                                 | # 458<br>DM 235,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 25 437                                                         | Landgustted Passion Kippel                                                                                                                 | 20 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 04 210,-                                                       | Hausschtachtung, kinder-u. bertrautclich                                                                                                   | CM 158,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 2 658                                                          | Stated Statementers                                                                                                                        | # 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| DM 175,-                                                       | Gestictivet in temblisher Atmosphise                                                                                                       | OM 196,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 22 315                                                         | Coldener Lines Stillnersreeth                                                                                                              | 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| OM 182,-                                                       | Landgasthol out Komfort                                                                                                                    | DM 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                | # 1944  DM 230,— # 1955 0, DM 315,— # 437 0M 210,— # 658 DM 175,—                                                                          | D. P. S583 BISCHDESGRÜN, Tel. 9927  # 1944  Spert-Belef Kalsernien en Weld gelegen - Hellerbeid - Sanra - Kegelbahren - Tennis - Soonenfert, - Kinde 111 Zenner den Tuffschoffel.  # 1955  Om 315,-  Om 315,-  Landigwelten - Paneler Klapsel Harzfich willkoprotei  Landigwelten - Paneler Klapsel Hausschlachung, kinder - e. bertreunklich # 659 DM 175,-  Behal Steisenstern Gastichkel in Berleiber - Armasphäre  # 318  Beldwer - Lenn Willersrundft |  |  |

KLINGENBERG a. SIAIN, die Rotweinstadt in Franken
mit den Stadtsalen Röllfeld u. Trennfurt. Staatl. anerk. Erholungsort zw. Spessart u.
Odenwald. Berühmt durch seinen Rotwein. Mittelalterl. Städtichen, umg. von Wasserwald – Weinbergen. Wetneseminare vom 20. 9. bis 22. 9. 85, 11.10 bis 13. 10. 85, Wirzerfest
vom 14, 8. bis 19. 8. 85, Hous des Gastes, Weinproben. Geführte Wanderungen, auch für
Senioren. Schwinnmad, Angein, Dempferfahrten, DOC-Campingpletz.

Info: 8763 VA - Tel. 0 93 72 / 30 61



650jähr. kleine Stadt im Marntai, "Spessarttor", zw. Wald u. Wasser, Unterhaltung u. Erholung in reizv. fränk. Altstadt, in schö. ländi, Ortstellen. Angeln, Reiten, Wandern, Schwimmen (beh. Frei- u. Hallenbad, Sauna), Tennis u. a. Sportar-ten. Campingplätze, Hotels, Gasthöfe u. Pensio-nen m. Atmosphäre

int.: Städt. VA 8770 Lohr, flathaus, T. 0 93 52 / 10 01 u. 90 11. Zenmervermitti.: Touristli-Zentrala, Ludwigstr. 10, 8770 Lohr, T. 0 93 52 / 36 00



Ansbach - Stadt des tränkischen Rokoko Bedeutende Sehenswürdigkeiten, erholsame, waldreiche Umgebung, komfortable Hotels, gemütliche Gasthöfe mit deftigen fränkischen Spezialitäten, Ansbecher Helmatfestwoche mit Rokokospielen, Kirchweih u. Schützenfest v. 29, Juni bis 11, Juli 1984, hz.: Städt. Verkehrsamt,

#### Liebe Leser

Schreiben Sie bitte die Chiffre-Nr. mög-lichst deutlich, werm Sie auf eine Chiffre-Anzeige antworten. Sie arsparen sich damit Zeit und unnätige Rückfragen.

Unter dem Motto "Vom Franken-land zum Alpenrand" führt eine "Große Bayern-Kreuzfahrt" von Aschaffenburg nach Passau. For-dem Sie noch heute den 32seitigen Katalog anl Wir sind ein Familienuntermehmen!

FPS

D-8700 Warzburg, Tcl. 09 31 / 5 53 56

SPORTHOTEL FOHLENHOF

gedis, Reit-Tennispauschalen, Schwimm-bad, Massagen, Sauna, Solankum, ruhige Sädiage, Zi. Bad/Du/WZ/fel., HP, Früh-stäckebület. 8391 Obermzel. Poetf. 40, Tel. 0 86 91 / 362\*

TOTAL:

Hotel A

her. Val-

München bietet viel:

Sport, Unterhaltung, Thealer, Oper, Museen, Kommen

trauen Sie sich der Arabeta Erlahrung an. Für DM 70.00

pro Person und Übernach

Und das Schonste 2 Kinder Und das Schonste 2 Kinder Ubernschieft kostenios im übernachten kostentos im Zimmer ihrer Ehern. Buchen

Arabella Hotel München

Sie noch heule:

bieten wir. Übernach im Doppel-Zimmer

nutzung, Eintrill in das

Abl. WAS, Kra

#### Feiern Sie mit Kuimbach

lm Jubiläumsjahr 1985 Stedl und Burg haben

Geburtstag.

Sonderprogramm und Prospekte erhalten Sie vom

Stadt. Verkehraamt Rathaus — 8650 Kulmbach Teleton 0 92 21 / 80 22 16

Feiers Sie

18 Jahre

H-PARK-HOTEL

Uses Special Angebot: Im Atril-Mai-Juni 1935 bei Aufert-halt zwischen Sonntag und Frales Obermachtung mit Frühstück pro Person nur DB 39, Neu Abhol-service ab Belmhof Fulda, Sitte Info.

RHON-PARK-HOTEL

Rother Kuppe/Bay. Rhon 8741 Hausen

Urlaub in Oberbayem

Hellenbed, Sauna, Thermaliad, So Isrium, Tennishalle, Kegelbahr Llege- und Sonnenwiese.

**Hotel Lutzhof** 

\$113 Kochel am Sec Tel. 0 88 51 / 57 96

Geben Sie bitte

die Vorwahl-Nummer mit an,

wenn Sie in Ihrer Anzeige

eine Telefon-Nummer nennen

Das Wardering de des restentese
Fell PROBEEXEMPLAR en:
Verlag Andres Sänger
Em Sommenpütz 23/35 - 53 Bonn 1

Tel.: 02 28/23 24 26

#### in herrlicher Waldlage, aller Komfort 100 Betten, Hallenbad, Zur Leidschnuck Sauna, Solarium 2116 Asendorf/ Lüneburger Heide Tel. (04183) 3481, <2094>

Privat-Pens. Meyer-Gellersen 3045 Beiringen, Tal. B 51 84 / 5 13 Ruhige Lage, alle Zi. DU/WC, vorzügi. Verpfl., erweitertes Frühstlick, Ü/F 27,- Teil- u. Voll-pension möglich.

Liebe Leser Schreiben Sie bitte die Chiffre-Nr. mög Schat deutlich, wenn Sie auf eine Chiffre Anzeige *entwor*ten. Sie emperen eich demit Zeit und unnötige Rücktragen.

Abnehmen - Kuren - Erholen schwallenhof 3490 8ad Driburg



Filhrerschein im Urlanh schnell, sicher, preiswert (im We-serbergland), laufend 2wöchige

Tageslehrgänge für alle Klassen Prospekt anfordern! Fahrschule TEMME, Markt 28 4950 Mindem Tel. 45 71 / 2 92 28 + 6 57 66 / 12 16



Trimm Trab: Das neue Laufen, ohne zu schnaufen

Genießen Sie des Frühjahr n. d. Herbet i. Heilbad ficharbestz. Karen, Wandern, 7 Heiten. Mod. u. Monf. Appartements. Loggia/Terr., TV; n. Karpark, Strand. Paus Woche f. 2-4 Pers., 250, -1, 5 Pers. 400,-Heike Wongel, Kammerweg M, 2003 Schatbests, Tel. 8 45 43 / 71 88





#### LANDHAUS WIENDIEK

2 exid. Häuser I. Landhausshi auf strandoatere parkart. Grundstück in. Wakhasstand, gr. Strömungsteelenbad, Sauna, Somerdstäde, Peneb, Redfade, Tomissteele. Bar, Fidhsslicksbritet, erstid. Näche, Paussthalang, 2 Tg. HP, je 7 Stdt. Reden D. je 1 Std. Feruss intd. Jöbr sonat, Mutannigan, DM 70,— je Tag, 9 Tage wishnen, 7 Tage zahlen DM 490,—, ferremwohnung, Hotslervice mögt., DM 65,— je Tag. 2433 Erómétz, Am Schoor 46, Tel. 8 45 62 / 60 93

Möchten Sie?

#### Tennis und Golf total? Beauty, Kosmetik und sich verwöhnen lassen?

Ponyreiten, schwimmen und saunieren? Fitness und Erholung für jedermann!!! Ein frischer Wind en der Nordses

Goma Ambassador St. Peters freundliches Hatel (vormals Kurhotel)

Einführungspreis bis 30. 6. 85 pro Person/Tag im Doppelzimmer Int reichhaltigem Frühstücksbüttet ab 2 Übernachtungen DM 60.— Im Bad 26, 2252 St. Peter-Ording, Tel. 0 48 63 / 10 91

**Hotel - Restaurant** direkt auf der Steitküste gelegen, auf großem Park-grundstück, gemitit, u. Jamiliengerechte Ferienwoh-nungen und Hotebammer. Erholung d. individuelle Betreuung in priv. Atmosphäre. Hotel VS 0F ab 57.—; HP ab 74.—; Ferienwohnung VS ab DM 90.—/Tag. Bitte Prospekt anfordern.

Familie Kallmorgen, 2430 Sierksdorf, Tei. 0 45 63 / 2 10

## intermar Hotel Malente

direkt am Dieksee gelegen, in runiger Lage, in traumhafter Landschaft zwischen Wäldern Hugein und Seen. Alle Zimmer m. Bad/Ousche, WC, Loggia, Radio.
TV, Minibar
Gepfiegte Gastronomie
Gunstige Arrangements

 Therap. Abtellung (alle Kassen)

**Malenter Sommer** 6 Übemachtungen pro Person im Deppelzimmer inkl. Halbpension und Rahmenprogramm Güfeg vom 1,5,-30,9,1985 ab DM 559,-Verlängerungen möglich

Wir freuen uns auf ihren Besuch/ Intermar-Hotel Malente, Hindenburgallee, 2427 Malente, Telefon 04523 / 30 33-9

#### Erleben Sie die Nordseeinsel LANGEOOG

Lassen Sie sich verwöhnen im Apportement-Hotel DEUTSCHES HAUS

Gemüil Appertements, erstki Küche. I Woche Vollpension al DM 350,-, ein Kind bis 6 Jahre hostenfrei. Jedes weitere Kind bis 6 Jahre 50% Ermäßigung. In der Hauptsaison Ü/F ab DM 50,.. Tel 0 49 72 / 257



In den Reiseteilen von WELT und WELT am SONNTAG gibes Anregungen und Angebete in Hülle und Fülle. Für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel.

#### Ferien auf Sylt 1a Zi., 1a Prühstück, od. App., exid Tel. 9 46 51 / 3 18 49

Intermor-Hotel Timmendorfer /trand Niendorf

zum Kennenlernen 5 Obem. im DZ mit Frühstücks-buffet u. 3-gäng. Menu (Menu-wahl) p. Pers. ab DM 496, Cultig vom 20.3.-19.6: (außer 1920) sten) und 30.8.-27.10.1985

steni und 30.8-27. 10.7985'.

Das Internar-Hotel Timmendorfer Strand/Niendorl liegt in Strandnähe und bietet alle Annehmlichkeiten für einen erholsamenUrlaub. Temp. Hallenschwimmbad, Sauna, Solanium, Kegelbahn,
Tischtennis, Pool-Billard. ospekte schicken wir Ihneit eerne zu ntermar-Hotel Timmendorfer Strand Strandstr. 94, 2408 Timmendorfei Strand, Tel 04503/5061

Reiterferien auf Sylt seit fiber 10 Jahren nach dem Motto Jedem Rind sein eigenes Pony". Wolf-nen im Friesenhaus unter Reetdach. Ostern u. I. d. Sommerferien n. Plätze frei. Boliffs Ponyfarm. 2233 Wenning-stedt, Terpwal 28, 04651/42444. Exkl. Gurtenwing. I. die ganze Familie, ganzi.



SCHROTHKUREN n einem der schönelen Hotels im Sü herz eller Komfort, besord, grinden 14 Tage von DN Tree, bis DN 1480,-21 Tage von DN 7500,- bis DN 1490,-Namental bis

Knelpp- und Schroth-Kurhotel "Wiesenbeker Teich" 3422 Bad Lauterberg im Harz Tel. 0 55 24 / 33 09 und 29 94 Zu jeder Anschrift gehört

die Postieitzahi

### 

# Ringhotels ein Qualitätsbegriff

Ob Sie in Ringhotels auf Geschäftsreisen übernachten, ob Sie in einem unserer Schmuckstücke ein Wochenende verbringen oder einem unserer Schmucksaucke ein Wochenende Verbringen oder einen Kurzurlaub, ob Sie Ausfiloge machen oder auf Entdeckungs-reisen gehen, ob Sie Ihre Ferien hier verbringen wollen oder eine Gesundheitskur, auch wenn Sie eine Veranstaltung planen; Immer ist eines der Ober 100 deutschen Ringhotels für Sie dal Wollen Sie mehr wissen über die familiengeführten Häuser, die

#### Ringhotels dann schicken wir die verschiedenen Broschüren gern kostenlos zu.

Belfortstraße 8 - D-8000 München 80 Telefon (089) 48 27 20 - Telex 5 216 817 BTX # 482720 #

**Ringhotels Deutschland** 

#### Ringhotel Ein modernes Hotel garni central gelegen.

mit ruhigen Zimmern 80 Zimmer mit Dosche

und WC, Garagen



DM 76 - bis 80 -

Nürnberg

DM 114,- bis 120,-Nürnberg 1985 – 150 Jahre Deutsche Eisenbahn - Große Ausstellung -Fahrten in historischen Zügen und dazu die sehenswerte alte Stadt Gleißbühlstraße 15 · 8500 Nürnberg 1 · Telefon 09 11 - 20 92 51 - 53 · FS 6 - 26 547

... tagen, wohnen und erholen in der Bundeshauptstadt. Erleben Sie die herrliche Lage direkt am Rhein, die traditionsreiche Atmosphäre und das historische Ambiente.

Rheinhotel Dreesen · Rheinstraße 45–49 · D-5300 Bonn 2 Bad Godesberg Telefon: (0228) 82020 · Telex: 885417

Phenholel Dreesen Ringhotel Bonn

Ringhotel Hansted

HOTEL SELLHORN

Am Eingang zum Naturschutzpark Lüneburger Helde. Neue Komfon-Zimmer mit Blick ins Auetal. Jetzt 94 Betten. Haltenbad (28\*), Sauna und Solarium, Whirlpool frei. Vergrößerte Badeabteilung mit Kosmetikpraxis.

Tagungsräume 40 bis 100 Personen. 2116 Hanstedt Telefon 0 41 84 / 80 10 - Telex 2 189 395

Maria Resident



### Kolumbien: Studienreise zu den steinernen Rätseln von San Agustin

Zehn Stunden braucht der Bus für die Fahrt von Popayan nach San Agustin. Zehn Stunden, die uns wie eine Ewigkeit vorkommen, in denen wir immer wieder den Sinn dieser Fahrt zu den Ausgrabungen von San Agustin anzweifeln. Denn noch ahnen wir nicht, was wir im Süden Kolumbiens Überwältigendes sehen werden.

A STATE OF

K III III MEEL

Das rund 1800 Meter hoch gelegene Dorf nahe der Quelle des großen Magdalenenstromes am Fuße der Anden würde wohl selbst in Kolumbien kaum jemand kennen, hätten die Archäologen nicht in den letzten Jahrzehnten im Umkreis von etwa 50 Kilometern um San Agustin Funde gemacht, die den kleinen Andenort in Kokumbien in die Reihe der bedeutendsten Ausgrabungsorte der Erde rücken ließen. Die Gräber, Mausoleen und Steinskulpturen erinnern an Funde in Tiwanacu in Bolivien, auf den Osterinseln und an das Reich der Tolteken in Mexiko.

Einer der interessantesten Plätze ist der "Parque arqueologico". Mehr als 130 in Stein gemeißelte Statuen wurden hier im Bambuswald und zwischen Bananenstauden wieder aufgestellt. Die tonnenschweren Statuen sind allerdings nur ein kleiner Teil der in der Umgebung von San Agustin gefundenen Kunstwerke, deren Entstehungsgeschichte weitgehend unbekannt ist, mit Sicherheit aber Jahrtausende zurückliegt. Nach Ansicht der Fachleute könnten noch 15 000, ja vielleicht sogar 20 000 Stein-

San Agustin figuren in der Erde um San Agustin verborgen liegen.

Es sind eigenartige Figuren, anziehend und abstoßend zugleich. Den Ursprung des Lebens stellen sie dar und die Eigenschaften des Todes, die Kräfte der Natur und die mythischen

Wesen, gute wie böse, die den Menschen auf dem Weg zum Jenseits begleiten. Manche Figuren könnten Götter oder Priester sein. Sie sind fast nackt dargestellt und tragen manch-mal Schmuckstücke. Die Krieger oder Grabwächter sind mit Keulen, Wurfspießen oder Schilden bewaffnet, niemals sieht man Pfeil und Bogen. Ganz auffallend sind die Proportionen. Der Kopf nimmt oft mehr als ein Drittel der ganzen Gestalt ein, während die Beine ganz kurz geraten sind. Sehr genau sind die Gesichter gearbeitet, wobei der oft tierisch und bedrohlich wirkende Mund mit seinen Reißzähnen an einen Jaguar oder Puma erinnert. Oder etwa an die sagenhaften blutgierigen Amazonen, die kriegerischen Frauen des Amazonasurwaldes? Die Geheimnisse sind zahlreich in San Agustin, und wenig ist bekannt über die Menschen, die

diese Figuren schufen. Viele der Statuen, die bis zu sieben Meter hoch sind, stellen nicht Men-schen, sondern Symbole dar. Der Adler steht für Kraft und Licht, wie in so vielen Kulturen, die Schlange gilt als mythisches Ursprungszeichen des Menschen, und der Jaguar bedeutet die Erde. Von daher hat man Parallelen zu anderen Kulturen gezogen, bis hin zu der der Olmeken in Mexiko. Haben Zusammenhänge bestanden?

derunga zwischen Amazonas und Mexiko gegeben? Fragen über Fragen, die sich hier in San Agustin aufdrängen, einem archäologischen Gebiet, von dessen Geheimnissen und Schätzen vielleicht erst ein Zipfel der verbergenden Decke weggezogen ist.

Der Park ist auf einem Hügel angelegt, wo man die Figuren bewußt so aufgestellt hat, daß das Spiel von Licht und Schatten zwischen Bambusbäumen und Bananenstauden die Atmosphäre des Geheimnisvollen noch verstärkt. Unterhalb des Parkes liegt im dichten Bambuswald ein anderes Wunder der agustinischen Kultur, die im 13. Jahrhundert zu Ende ging: ein im Flußbett eines Gebirgs-baches stehender Felsen, auf dessen rund 50 Quadratmeter großer Ober-fläche eingemeißelte Eidechsen, Schlangen und Krokodile zu erkennen sind. In den Stein gehauene Rinnen erlauben es, das Wasser nach Belieben zu- und abfließen zu lassen. Hier war offensichtlich ein Platz, der zu rituellen Bädern benutzt wurde, übrigens der einzige dieser Art in

Die wohl eindrucksvollste Fundstätte vorgeschichtlicher Gräber und Statuen liegt etwa 30 Kilometer von San Agustin entfernt auf dem "Alto de los Idolos", der Anhöhe der Götzenbilder. Die Straße, die dnrthin führt, ist schlecht, die Fahrt mit Jeep oder Bus abenteuerlich. Doch die Mühe lohnt, das Erlebnis dieses überdimensionalen Begräbnisfeldes schlägt den Besucher sofort in seinen Bann.



Steleplastiken auf dem "Alto de los Idolos", elnem weithln sichtbaren, grasbewachsenen Hügel

Obwohl die Steinplastiken, die hier zu finden sind, in ihrer künstlerischen Vollendung die höchste Ausprägung in ganz Amerika gefunden haben, weiß man von den Urhebern der Werke und deren Bedeutung nichts mit Sicherheit. Vielleicht deshalb nicht, weil viele Gräber schnn geplündert waren, als die Wissenschaftler sich mit ihnen zu beschäftigen begannen. Zurück blieben die tonnenschweren Grabdeckel, vielfach in Gestalt von Menschen oder Tieren gearbeitet. Und es blieben die keulenbewehrten Wächter, die trotz ihres grimmigen Blickes nicht verhindern konnten, daß die Tntenruhe ihrer Schützlinge gestört wurde.

Der "Alto de los Idoins" ist um so beeindruckender, als die Stätte auf einem Hügel liegt, den man trotz seiner riesigen Ausmaße als künstlich angelegt erkennt. Er teilt eine Schlucht in zwei Teile. Man bat das als Versuch der agustinischen Menschen gewertet, die Naturgewalten zu zähmen. Überschwemmungen oder Erdrutsche zu verhindern. Als gigantischen Altar hat man diesen Hügel gedeutet, ja sogar als Landeplattform für außerirdische Flugobjekte.

Wie wurden die bis zu zehn Tonnen

schweren Steine damals mehr als 20

Kilometer lange Strecken transportiert? War es ein Totenkult, der hier betrieben wurde, oder ein Kult der Sonnengottheiten? Fragen ohne Antworten bisher. Nur eines steht fest: Als heilige Stätte des Altertums ist San Agustin heute nicht nur eine der Hochburgen früherer Kulturen in Amerika, sondern eine der interessantesten archäologischen Stätten CHRISTOPH WENDT

Auskunft: Kolumbianische Fremden-verkehrsagentur, Neuer Wali 54, 2000

Zelluloid-Ferien

n der Attraktivität der Handlung A liegt es sicherlich nicht. Bei der Fernsehserie "Schöne Ferien" sind die begleitenden Stories simpler als Puzzle im Kindergarten. Ein bischen Liebe, ein paar einsame Herzen, Verwicklungen, Eifersucht und ein paar herbeigeredete Mattscheibenprobleme lösen sich in Wohlgefallen. Aufregend ist das nicht. Dennoch brachten die ersten Sendungen Einschaltquoten um die 50 Prozent. Ähnlich groß ist das Interesse sonst nur bei Olympia, der Fußballweltmeisterschaft oder wenn die Bösewichte von Denver und Dallas aufmarschieren.

Der Grund für die Zuschauerbegeisterung sind die schönen, appetitmachenden Bilder aus attraktiven Urlaubsländern: Sri Lankas exotischer Zauber, Kenias Safariwelt, Mallorcas verborgene Reize und die weißen Strände der Malediven. Ferien und Spaß weitweg vom Alltag, von Terminen und Arger. Das verkauft sich nicht nur gut, sondern ist auch phantastische Werbung für die weiße

Als im amerikanischen Fernsehen die Ferienserie "Love Boat" gestartet wurde, kletterten nach dem ersten Jahr die Kreuzfahrtbuchungen um nahezu 30 Prozent. Auch in Deutschland, einen für Schiffsreisen schwierigen Markt, zogen die Bucbungszahlen nach den TV-Traumschiff-Folgen

Besonders jetzt in der letzten Phase der Sommerreservierungen 85 kommen die Ferien-Folgen gerade recht: Für den Verbraucher und die Veran-

Schade, daß es ähnliche Appetitmacher nicht auch für andere Wirtschaftsbranchen gibt.



hotel sonnenhof

Das ist die schönste und überraschendste Frühlingsbotschaft:

erleben Sie bei uns unvergeßliche Urlaubstage. Im Bayerischen Wald oder im Schwarzwald.

A KID WARDEN TO THE REAL PROPERTY AND ADMINISTRATION OF THE PERSON OF TH

Eine neue Urlaubsformel für hahe Ansprüche: Römerbad RESIDENZ

Appartements. Idyllisch am Fusse des

südlichen Schwarzwalds,

den Prospekt mit Tarif.

Resident

7847 Badenweiler

07632-70246

mit Thermal Frei- und Hallenbad. Verlangen Sie

Das bringt der Frühling für Sie: Übernachtung in komfortablen Zweibettzimmern - in Bodenmais getrennte Betten -. Bad oder Dusche, WC, Radio, Farbfern-seber, Direktwähltelefon. Reichhaltiges Frühstücksbuffet mit Bio-Ecke, 4-Gang-Menu (abends) à la carte, Salat-oder Dessertbuffet (abends), samstags Spezialitäten-Buffet anschließend Tanz. Kostenlose Benutzung von Hallenschwimmbad und Sauna. Minigolf, Gartenschach. Kinderbetreuung. Das alles für 70,00 DM pro Tag und Person.

Unser Angebot gilt vom 14. April bis 14. Juli 1985 - gleich heute buchen, der Frühling ist schon da! - hotel forsthof

sasbachwalden

Brandrüttel 26 D-7595 Sasbachwalden-Brandmatt Telefon: 078 41/64 40 Telex: 7 52 106

Coupon

Bitte schicken Sie mir weitere Informationen über

□ Bodenmais □ Sasbachwaiden

☐ Heidelberg 🗆 Weil am Rhein (Erölfn, Aug. 1985)

Bitte an atlas botel AG senden. Ernst-Reuter-Platz 3-5 D-1000 Berlin 10 Telefon 030/3125003

### 

Landgasthof "HUBERTUS" 5948 Fleckenberg (Hochsauerland) Tel. (0.29.72) 55 68. Ein gediegener, komf. Landgesthof I. Rothwargebir, Abseits v. Strefferiverheim, Alie Zl. m. Bedibu., WC u. Balkon – Lift Sonnenterf., big. Foreflenteich, Tennis, ideales Wandern, Hausprospek

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen

GOLFHOF

WINTERBERG
Freiheit mit Konsfert
Gerkumige Appartemants, Farb-TV, Tel.,
Belton, Bad, WC, Küche, Moderne, rubge Anlage am Wald. Restaurant, Elenstuge, Hallonberg, Saura etc. Preisbelspiel:
3-Pera-App. schon für 65,- DM/Teg.
In den Buren 5-12



- Familienferien • Ferien beim Winzer
- Ferien auf dem Hobby and Sport
- Wanderurlaub
- Ferienwohnungen • Hessische Spezialitäten

Märchenhafte Familienferien Urlaub im gastlichen Hessenland. Inmitten einer wald-reichen Landschaft mit idyllischen Dörfern, Burgen

und Schlössern. und Schlossem.

Haus Zum Ohmtals,
Ober Seibertenrod, Vogelsberg Modern einger.

Haus, Hallenbad, Sama. Spielzimmer und -platz, 1 Woche, pro Pers. im DZ, DU/WC, HP ab DM **270,** 

Brensbach-Stierbach im Gersprenztal, Odenwald Hallenbad, Sauna, Tennis, Ponyteiten für Kinder etc. pro Tag und Pers. im DZ, DU/WC, HP ab DM

Hotel Schnellertshof

chang in allen Reisebürge skunft bei Rossen Tunrisell lessen Touristik-Service, 6260 Wiesh aln-Str. 38–42g, Tel. 0 61 21–27 42 34

"Viele Fächer werden an unseren Schulen gelerut. Aber eines der wichtigsten fehit: die Reisekunde. Denn das intelligente Reisen, das Verstündnis fremder Länder und Völker will gelernt sein."

Vielfältige Anregungen und Informationen über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden Freitag in der WELT und jeden Sonntag in WELT am SONNTAG.

### INGENMATERAWA EDIE (C) DIENNIE E

Moor macht Bad Wurzach/Allgäu

Rheuma, Gelenke, Frauenleiden Ortsprospekt Städt. Kurverwaltung 7954 Bad Wurzach, Tel. (07564) 302-153

pitce Klaster Hirsan

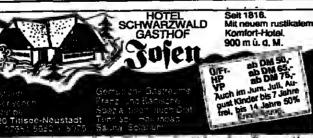

Rekonvaleszenz – Herz und Kreislauf Abhärtungs- und Vorbeugungskuren Erkrankungen der Atemwege
 vegetative Störungen.
Neues Kurcentrum mit Kurmittelhaus, Sauna und Hallenbewegungsbad. Von allen Krankenkassen anerkannt. Kurpark, Kurkonzerte, Veranstaltungen

80 km Wanderwege. Kur- und Fremdem Rathausstraße 16 3380 Habnenkiee-Bo Telefon 0 53 25 / 20 14

Hotel Harzer Hof zantzi, Mite Rupori Selbath, Ale 7. WCAL od. Bot, Bellen, z. T. Tel., Ti-Rours, Liegwiese, Osific. Rectayors, F.-Buflet, TogPers, QF 42., HPAP, d to com, 57.- b. 72.- Hauspoop. O 53 25 / 25 13 Walpurgis-Parachate 27. 4. – 1. 5. 07 140,-7-Tage-Parachate 10. 4. – 23. 5. 07 220,-

Gástehaus Birgit ruh., geet! Hette in Weldnühe. Mod. Zi. z. T. Du.W.C. Gutes Frühet., Farb-TV-Ruim Kühlechr. zur Seibstverpfl., Gerten, Liege wiese, Parkyl. Tag/Pors. 20,60–21,00 DM. Tel. 6 科哲/22 种

13 gemütliche, saubere Ferienwohnungen mit Hallenbad in versich, Großen f. 40 – bis 110. – DM Tag in des, runfiger und doch zenfraler Lage mit Parkpl. e. Garage finden Sie im Birkenweg 1. – Hausprosp, anforde Haus Hirschmann Tei. 0 50 75 725 82 3380 Hahnenklee-Bockswiese

7260 Calw-Hirsau, Tet 07051/5621

Bes Adesse for den Kuzzutouk, Unser
Plagel-Proschol-Angelod, 4 Toge HP
280, Dat hald, Frührsückshöllet.
Hervorragende Küche,



Hotels aller Preisklassen Prospekte anfordern bei TOURIST INFORMATION KONSTANZ

Urlaub machen

am Bodensee Landschaftliche Schönheiten

historisch Sehenswertes



Ferleninsel der Lebensfreude – Erholung, Sport, Unterhaltung, Intern. Spielbank Ein Wassersportdorado: Segeln, Rudern, Wasserski, Windsurfing, Yachtschule, Bootsvertelh - Reiten im Voralpengelände, Tennis, Golf, Camping, Wandern, Ü/F ab DM 166,60 Informat.: Reisebüros oder Tourist Information, 8990 Lindau, Postf. 1325, Tel. 08382/5022

Für alle
die sich auf ihre Urlaubsreise freuen oder
Ferienerungen auffrischen wollen,
sind die "Reise-Weht" in der WELT und
"Modernes Reisen" in WELT am
SONNTAG jede Woche willkommene







Die Bühlerhöhe ist für Sie da.

Ungeachtet widersprüchlicher Pressemeldungen setzen wir die Tradition des Hauses mit unver-ändertem Leistungs- und Serviceangebot fort. Die altbewährten Mitarbeiter garantieren auch weiterhin für die gleiche individuelle Betreuung, durch die die Bühlerhöhe so bekannt geworden Die Bühlerhöhe ist und bleibt die unverwechsel-

bare "insel der Erholung". Wann dürfen wir Sie erwarten? Direktion und Mitarbeiter des Kurhauses

Schloß Bühlerhöhe Postanschrift: 7580 Bühl 13, lefon: (07226) 50, Telex 781 247.

#### 



Freundschaftspreis: Fr/Sa/So. 2 Übernachtungen im nobel-rustikalen Doppel-zimmer, jeder Komfort, Süd-balkon, Farb-TV, pro Person

Die kleine Persönlichkeit. Die feine Art, Bier zu brauen. Die feine Art, Bier zu genießen. in Robe growth ab DM 169,—
Wochenpanschale, 7 Inge
ab DM 591,50
Großes Frühstücksbuffet, 4Gang-Menü, am Freitagabend
»Allgäuer Bauernbuffet«, Tennisplatz, Solarium, Schwimmhad, urige Alleäuer Felsensaunu. to Him Braislithet bad, urige Allgäuer Felsensauna

Die feine Art, Bier zu genießen... im "Landhotel Schloßwirtschaft Illereichen" Bis ins 14. Jahrhundert gehen

die Ursprünge dieses in ländlicher Idylle gelegenen Hotels zurück, das den Gast heute mit besonderen Tafelfreuden vorzüglich verwöhnt.

7919 Mereichen Tel: 08337/8045

tion

# W. - 124 12

HERZ — KREISLAUF MANAGEIKRAMMENT NERVEN
Rheuser, Brandscheibenielden, word. Auftrischlerbendung — u. a. Trymmi
(TMX), Prof. Asian, Organ-Extr. — sowie alle inn. Krankheiten. Absolute Ruhe
in einem herri. gelegenen u. sohr komfort. einger. Sanatorism des Testeberger Waldes. Internist und Badearzt im Hause, Swöch. Pauschaltur (Arzt,
Böder, Vollp.), Vorseisen ab DM 2079,— Hous II ab DM 1830.— (Beihilfelding).
Housprosp. des Isstituts für moderne Therapie, 4958 Detmold/Middeeen,
Lindenweg 4-6, Hollstechningsbod (28°C), Tel. 0 52 31 / 8 50 84

Endlich anch in Deutschland (nxclusiv Rheuma • Arthrose • Gelenke BESCHWERDEN in Knien, Hülten, Schuitern, Rücken, Füßen, Wirbelsäule erfotgreich behanden mit der idealen KOMBINATIONSKUR VON INNEN UND AUSSEN

THYMO-THERMA-KUR THERMAL-Heitschlamm-Kompressen extra aus Ungarn von AUSSEN kombiniert mit der weltbilkannten THYMUS-Kur von INNEN

5 Ärzte verschiedener Fachrichtungen

außerdem seit vielen Jahren bewährt ... • Zelltherapie • Thymustherapie • Sauerstoff- u. H3-Procain-Kuren •

KUR-KUNK Privatklinik für innere Medizin und Naturhellverfahren 5483 BAD NEUENAHR Ravensberger Straße 3/3 - Telefon: (0 2641) 89 10

Neural- u. Schmerz-Therapien



Baden-Baden Schwarzwaldklinik in Villa Stephanie **Privatklinik** 

für alle inneren Erkrankungen einschließlich Stoffwechselstörungen und Rheuma. Rehabilitation nach Herzinfarkt, Schlaganfall und chirurgischen Eingriffen. Zelltherapie, sämtliche Diät-formen, Gewichtsregulierung, Check-up, autogenes Training. Alle klinischen Einrichtungen, große Badeabteilung mit Bewegungsbad, beheiztes Hallenschwimmbad mit Saunau. Solarium. Gepflegte Atmosphäre mit hervorragendem Hotelkomfort in ruhiger Lage direkt am Kurpark. Fachärztliche Leitung. Beihllfefähig (außer Zelltherapie)

Lichtentaler Allee 1 7570 Baden-Baden Telefon (0 72 21) 2 30 37-9

#### Herz/Kreislauf - Asthma - Bronchitis Anschlußheitbefiandlung

- afle Kurmittei indiv. ärztliche Betreuung Pauschalkuren, keine
  - zusätzlichen Kosten
- nach Herzinfarkt sowie Asthma bronchiale 39 m² großes Apparte

Fordern Sie bitte unseren informationsbrief an: Ostseekurklinik Holm – an der Kieler Förde 2306 Schönberg, Tetefon 04344 / 20 62

Frischzellen inkl. Thymus

am Tegernsee

frisch im eigenen Labor zubereitet ■ lierarztlich überwachte Bergschafherde



oder rufen Sie uns einfach an

Kißlingerstraße 24-26 (Hotel Bachmair/See) Tel. (0 80 22) 2 40 33

Durchblutungsstörungen der Beine, des Herzens und Gehirns
Intraartenelle Infusionen. HOT (Blutwäsche), Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie,
Ozon-Therapie, Cer-Therapie, Regenerationskuren.

20 052 22 / 35 12 – Arztt. Leitung
Kurheim Notte 4902 Bad Salzuflen Ausf. Prosp. m. weiter. Indikationen

#### ASTHMA-KLINIK BAD NAUHEIM

Asthma - Emphysem - Bronchitis - Herz/Kreislauf

Praspekt anfordern: 6350 Bad Nauheim, Tel.: 06032/81716



- Fachärztliche Diagnostik und Vorsorge ■ Internistischer "Check Up"
- THX-Thymus Frischextrakt orig. nach Dr. Sandberg SMT Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie orig. nach
- Prof. v. Ardenne Procain Therapie ong. nach Prof. Aslan
- Ozon-Therapie Neural-Therapie Homöotherapie Normal und Vollwertkost Heilkuren für Rheuma und Diabetes
- Schlankheits- und Entgiftungskuren
- Bewegungstherapie Hallenschwimmbad 30° C
- Gertraud Gruber Kosmetik
- Moderne Badeabteilung für alle Kuranwendungen Pauschal- und beihilfefähige Sanatoriums- und ■ Eleganter Hotelkomfort

Badekuren information durch:

Park-Sanatorium St. Georg 6483 Bad Soden/Salm., Tel. 06056/8005-6

Informieren Sie sich, wie Sie Ihre Gesundheit schützen und Ihre Abwehrkraft erhalten

können.

bitte senden Sie mir:

O Ihre Broschüre über die erfolgreichsten Naturheilverfahren zur Vorbeugung gegen chronische Krankheiten und Regeneration der natürlichen Abwehrkräfte

O Ihre Information über die Möglichkeiten der modernen Naturheil-Medizin, ein schon geschwächtes Immunsystem zu stärken.

SANATORIUM KECEN

Ruhe - Erholung - Urlaub - Entspannung - Regeneration im "Sonnenhof Bad Iburg" - Klin. Kur-Kneippsanatorium GmbH

Arzt I. Hause - große Kurmittelabtig. - alie Diatformen - spez. Abnahmekost -Gymnastik - Sauna - Hallenbad, 30 Grad - Sonnenliegen u. Himmel - Hausprosp. VP 80,- 113,- Tag. Krankenkassen nach § 184a. RVO-Beithilfe nach § 6 BVO. 4505 Bad iburg, Teutoburger Wald, PF 1240, Tel. 0 54 03 403-1

Psychosomatische Privatklinik Psychotherapie-Hypnosen

elische, vegetative und körperliche trankungen, Entziehungen, Individual- oder zest Bederkess 9 zeshalbehandiung (Kassen), 25 Patienten Telefon 0 47 45 / 292

#### **WAS TUN? WER HILFT WEITER**

wenn Personen, die im Leben viel erreichten, Verantwortung tragen, führen und leiten, durch irgendwelche äußeren oder Inneren Belastungen körperlich und psychisch so erkranken, daß medikamentöse u. a. "Seibsthilfe" zunächst nötig scheint? Zuerst Stütze – dann evtl. Anhängigkeit als

Schneile, möglichst kurze, intensive, nach Therapie und Umständen annehmbere und individuelle Intervention tut not.

Defür wurde die psychosomatische Obernbergklinik vor einem Jahr geschaffen, bisher die einzige dieser Art in Deutschland.

Kontaktaufnahme mit dem Sekretariat der Obembergklinik, Parkstr. 25, 4902 Bad Satzufien, Tel. 0 52 22 / 18 01 11+12, Telex: 9 312 212 Alle Anfragen werden schnell, diskret und individuelt beantwortet.



GESUNDHEIT IN GUTEN HÄNDEN Alles unter einem Dach:

Arztliche Behandlung, Betreuung. Beratung, Labor-, Röntgen- und Funktionsdiagnostik, moderne Diätetik, Kuranwendungen einschl. Moorvollbäder.

Schwimmbad 30°. Bewegungsbad 35°, Sauna, Kneippanwendungen, ge mūti. Cafeteria – in landschafti, schöner Lage – direkt am neuen Kurpark Ausführliche Informationen schicken wir Ihnen auf Anfrage gern zu. KLINIK AM PARK GmbH & Co. KG 4934 Horn-Bad Meinberg 2 · Postfach 23 40 Telefon (0 52 34) 9 80 61

Privatklinik für innere Krankheiten "Schwarzwald Höhensanatorium" 7821 Höchenschwand Tel. 07672/338

Moderne med.-technische Ausstattung – klin. Labor ● große Bäderabteilung. Phys. Theraple, Massagen, Kneipp'sche Anwendungen, Lymphdralnage, Akupunktmassage, FuBreflexzonenmassage ● Krankengymnastische Abteilung, spezielle Wirbelsäulenbehandlung ● Sauna, Hallenbad ● Sauerstoff-Therap., Thymus-Kur, Neuraltherapie ● elle Diatiormen ● Heilfasten und die F-X-Mayr-Kur. Hellanzeigen: Herz-Kreislauf-Erkrankungen (Infarktnachbehandlung)

● Erkrankungen der Atemwege (keine Tbc) ● Stoffwechselstörungen, Ins. Diabetes mellitus, Gicht, Migräne, Übergewicht ● Erkrankungen des Magen-Darm-Kanals, chronische Obstipation, Dysbakterie ● Operations• u. Unfalinachbehandlung.
Beihäftefähig: Fordern Sie unseren Prospekt auch mit Pauschal-

preisen en.

Entziehungen <sub>=</sub> - 28 Tage -

KLINIK PROF. KAHLE

5 Köln-Delibrück - Telefon 02 21 / 68 10 18

Leiter Dr. med. Kahle

Praxiseröffnung am 1. 4. 85 S. F. Lante Psychologe Lebensberatung, Hypnose (auf Wunsch auch Hausbesue Hamb. 90, Alter Postweg 41 Telefon 7 52 71 22

Zelltherapie am Schliersee Bio Regenerationskuren unter facharztlicher Leitung KURHOTEL STOLZEN' is Juhiger Lage - 18 Betten in der schönsten. Gegend Bayerns Info.: 080-26/72-22 auch Sa.-So. 8162 Schliersee 2, Postfach 236

Über 30 Jahre ärztliche Erfahrung in der Behandlung nach der Original-Methode von Prof. Dr. Nichaus (incl. Thymus-Zellen) im Sanatorium am Königstuhl. Informationen über das natürliche, biologische Heilverfahren und über das seit 1950 unter gleicher ärztlicher Leitung stehende Sanatorium kostenlos anfordern durch Sanatorium am Königstuhl, 5401 Rhens/Rhein,

Koblenzer Straße 9/3, (202628) 2021 + 1725

Sanatorium am Stadtpark – Bad Harzburg 3388 Bad Harzburg, Goslarsche Str. 11/12, Tel. 0 53 22 / 70 88, Prosp.

### FRISCHZELLEN

einschl. Injektionen von Thymus-Gewebe

35 Jahre Erfahrung -

 500.000 Injektionen – Eigene Herde speziell gezüchteter Bergschafe -

die optimalen Spendertiere original nach Prof. Niehans Ein natürliches Behandlungsverfahren u.a. bei:

 Herz- und Kreislaufstörungen Chronischer Bronchitis und Asthma Erschöpfungszuständen (z. B. Managerkrankheit)

 Abnützung von Gelenken und Wirbelsäule ● Nieren-/Blasen-/Prostata-Leiden, Impatenz

● Leber-/Magen-/Bauchspeicheldrüsen erkrankung Deutsches Zentrum für Frischzellentherapie



Auf Anfrage erhalten Sie ausführliches Informationsmaterial bitte Alter und Beschwerden nennen.

Kerhotel Bärenstein

4934 Horn-Bad Meinberg 1, Teutoburger Wald, Tel. 0 52 34 / 50 33 u. 50 34

ZELLTHERAPIE nach Prof. Niehans, biologische REGENERATIONSKUREN,
NEURALTHERAPIE nach Dr. Huneke Schroth- u. NCS-Korot (gezielte Gewichtsabnahme), Kusippitsren, Ozenbehandlung, Trynmusertnich Schnidtung
Fenge, Hallenbad 28°, Solarium, Sanna, Alfweiter-Tennispiatz, ruh. Lage, dir. an
Wald, beihilfefähig bei Schroth- und Kneippkuren. VP 57,- bis 81,- DRL Auf
Wunsch Prospekt.

Sanatorium und Privatklinik Lentrodt Se Hallens Seura Kine Zalitheranie

Arzt für Inn. Krankheiten Ermäßigte Vorsaison-Pro im Hause Herz und Kreislauf, Leber, Rheums. Disbetes. Geriatrie, Reduktionsdist, Disten Lift, Alie Zi, m. Bad oder

Check up: Ermittlung von Reskofsisoren, Medizinische Bader, Moor, CO<sub>2</sub>-Trockon-'3280 Bad Pyrmont · Schloßstraße 9 · ☎ 0 52 81/40 81

Kneipp-Kuren Kur-Ferien Schroth-Kuren uf, rheumst. Formenkreis, Wirbelsäuler-Schlider, Übergewicht, Meneger Irschlußbehendlung nach Kranteenhausselenthalt. Zeitheraple, Psycho ble-Schwinzehed 32°, große Liegewisse mit Schwinzehed, Kosmethi med. Anteendungen in geschmackvoll eingericht. Haus. Ziemer DUWC lefon, Radio, Frühstlicksbuffet ab DM 65,—/ DM 148,— Bellattetlichigt

ridiniken Dr. Wagner GmbH, 7595 Sesbechwelden, Tel.: 0 78 41 / 64 31 (Nähe Bede Baden u. Straffburg). Bitte Prospekt anfordern! Privatsanatorium am Schloß Kurheim Dirks

328 Bod Pyrmont, Schlospiotz 1, Tel. 05281/63 63 u. 52 74 im Kurzentrum unmittelbar zum Palmengurten u. Kurpark gelegen, factarziliche Betreuung b. Herz- u. Kreislanfkrankheiten, Rheuma- u. Gelenktrankheiten mit den Pyrmonter Hellmitteln. Psychosomat. Aspekte bei imneren Krankheiten, Lebensberatung. Zimmer mit Bad od. Dusche u. WC, Tel., Lift, beiblifefühig, Housprospekt. Vor- u. Nachsalson Ermäßigung.



#### **ALKOHOL-PROBLEME?**

Kleiner Patientenkreis (bis 10 Personen). Qualifizierte Fachkräfte. Bewährte, zwanglose, 28tagige Behandlungsmethode, Absolute Diskretion. Unser Erfolg gibt uns recht.

Privat-Sanatorium Landhaus Sonnenberg · Wolfgang Käflein 6120 Erbach-Erbuch - Odernwald - Telefon 0 60 62 - 31 94

### FRISCHZELLEN-INFO

ambulant od. 3 Tage Kurott Malente - Telefonsprechstunde - Fahrdienst NORDD. ZENTRUM FOR ZELLTHERAPIE UND THYMUSBEHANDLUNG 2427 Malente, Bahmhotstr. 37, Tel. 0 45 23 / 59 89 od. 55 25, Azziliche Leitung

Schnittfreie Operationsmethode von KRAMPFADERN

Die in Bad Honnef entwickelte Operationsmethode der rcutanen Exhairese hinterläßt keine Spuren. Mehr als 12 000 erfolgreich operierte Patienten.

Vorteile der Krampfaderentiernung durch

Percutane Exhairese:

Lange und oft problemetische Heilung der
Schnittwunden am Bein entfällt.

Möglichkeit, die Krampfadern zu entlernen
auch bei den Fällen, wo die Schnitmethode sich bei den Fällen, wo die Schnitmethode de schon gefährlich und deswegen nicht anzuwenden ist (offene Beine).

Solort gehrfähig, dadurch Kompfikationsnite stark reduziert (Embolie).

Hinterfäßt keine sichtbaren Narben.

Mittere Einzelheiten erhalten Sie In der Phönix Klmik, 534 Bad Honnef, Am Spitzenbech 16, Telefon 022 24/25 29 oder 25 19.

Hasenpatt 3, 🕿 05281/4085 3280 Bad Pyrmont

und Fasten Herz, Kreislauf, Hochdrock, Leber, Nortz, Nessan, Frouma, Bandschabe Softwechsel, Brinuma, Bandschabe Genartie, Autopense Trahing, Diat. Pauschafeurer, Badeabtellung, Pyr-monter Moor, Hallenschwitzundud 28-30°, Sautra, Alle Zimmer Bad. Dusche/WC, 42. - Appl

durch unseren Prospekt!

Michioperative Sabandlang von Erkrankungen der Prostata synte Belablase bei Frauen

Kurbein Ludwigsbad, 2202 Sad Albiling

Frischzellen

PRIVAT-KLINIK

Dr. Gali

Komfortables Haus Behildahig gamaß § 30 GWO

Nähere ausführl. Informati

Prischzellen Sauerstoffrechrischritz-Therapie Ozon-Therapie, Alupuniduk Arztiich gefeitet. Sef. 84154-88 17 tit 20 Jahren - 2077 Großessee Kurheim Großenses

Bei Antworten auf Chiffreanzeigen komer, die Chiffre-Number auf dem Umschlag vermerken!

# »gesundwärts«

: Osand

Schwarzwald Sanatorium Obertal

Sondertarif für Senioren: 15. November bis 15. Januar



Verkehrsbüro, Tel. 004141-9311 55

Für alle die sich auf ihre Urtanbsreise freuen oder reign auf une Orlandsrese treuen oder Ferienerinnerungen auffrischen wollen, sind die "Reise-Welt" in der WELT und "Modernes Reisen" in WELT am SONNTAG jede Woche willkommene

TESSIN GARTEN-HOTEL VILLA MARGHERITA THE RESERVE TO SERVE

CH-6935 BOSCO LUGANESE 7 km von Lugano - 600 m/M Tel. 004191-5914 31 Tx. 73 232 Erstklassig - Herrliche Cage Park - 2 luxuriöse Bäder (26°C)

Hallen - Meerwasserbad (30°C) Excellente Küche, Gartengrill Suiten - Kinderpavillon

Des familiere Harrs der greibzüngen Geschichteit. Ruhlge, zentrele Lage im Ortsteil Bach Italienbed, Sanna, Solanam, Marsetti im Hausdirektei Anschlutz ans Wanderwegnetz: Karnner Breis blutz, Viala-Irhoftong 7 Tage 119 nb. DM 470. – pro Person. Wohners la carie in unserne betteinwohnungen im Landhaus Magerwirt. 7 Tage 100 Person ab DM 201.

Rärntnerhof

Fam. Kreun/Unterwhrt
Fel.: 0043/4240/293. 674
Komforthotel- der ersten Kategorie?
Unser Aktiv-Angebeit: Tennispark, Mimgolf, Whirk-Pool, Fahrrider, Pitnefiraum, Souna, Sciarrum, Grullparlys, Tennis- and Wansferpauschafe: 274:-67
ab 28.9.1985 ab OM 446.-

Pulverer

"Sich ans Verwöhnen gewöhnen"

In zentralez, rubrger Lage, Großzögige, hotsleigene Thermalhalten - Freibad - und Kurabreitung, Kurwoche 17.-31.5, und ab 28 9.1925 DM 910... Nahere informationen über speradle Kur., Sport und Listerhal-inngsprognamme, erhalten Sie unper Tel. 0043/4/240/550 Familie Pulveger.

Interessieren Sie einige Häuser? Dann Iragen Sie die entsprechenden Num mern ein

undsenden Sie den Coupon andie unten angeführte Adresse, oder schreiben Sie direkt an ihr gewünschles Hotel.

-Westere Informationen und Pressanga

#### 

am GmBvenediger 1312 m

skehrabilito A-9974 Prägneten 35a, Tel. 0043/4877/52 17

Ferienwohnungen – Restaurant Kvalmvas A-5313 Auffach, Tel. 60 43 / 53 39 / 88 89, Fam. Metzler. Komf. komplett ausgestattete Apparts ments für 2-6 Pers. mit Tet., Met-TV., in ruhiger Lage, Sonnenterrasse, gepft. Wanderwege, T-Ternis Sauna, Kinderspielptatz; gute Küche mit biologischen Produkten aus eigener Landwirtschaft.

dadming. Ein unverg us Urlaubseriebnis in

Frühlings-

A-5754 Saalbach-Hinterglemm, Salzburger Land, \$20043/6541/74150 (Ubrigens: Im sonnigen Frühling ist das Wandem in den Finzgauer Gras-bergen am schönsten!)

Fribling am Mitstätter See. Behapilches Qualitats sphäre. Tennishalle und Sanoplatze sowie Reithälle bis 29 6 1985 50% Erm&Ggung/Geh. Swimming-pod

A-9873 Döbriach 1 / Millstätter See, Kärnten 77 (0043-4246) 7126

Fam. Rouncher Tel.: 6043/4240/212

Schnupperpauschale Lernen Sie jetzt zu tjefst reduzierten Familie Siegfried Lencher
Tel.: 0943/42-90.681
Gemütlich - familiär - sportlich - Treum-lage - HP - Frühstücksbuffet + Abend-menüs. DM 53, - bis DM 65, - Sportpau-schalen und Ferienwohnungen auf Anfrage! 40-m²-Zimmer mit Wohnecke, HP, Frühstückshuffet, Abendessen nach Wahl, Hallenbad, Ix Samm, Ix Sola-rium, für 7 Tage DM 460,-490,-; 25-m²-Zimmer DM 410,- p. Person. Spitzenhotel Theresia

cher Sicht auf das Bergpanorama und ins Tal. A-Klasse-Hotel mit Hallenbar und Sauna, Liegewiese, ruhige 7

TROL, in Alphach, auserwählt zum schönsten Dorf Österwicks, möchten wir Ihnen in unserem Landhaus mit ländlich-gemütlich eingerichteten Appartements, ausgestattet mit Kachelofen und offenem Kamin, einen ruhigen, erholsamen Urlaub bieten. Fam. Daxenbichler, Landhaus Alpback A-6236 Alpbach 542 Tel. 00 43 / 53 36 / 53 16 Kurangebol Tel: 9043/4249/8234

### Sie planen eine Reise In den Anzeigen der

Reiseteile von WELT und WELT am SONN-TAG finden Sie interessante Angebote und nützliche Vorschläge für jeden Geschmack und ieden Geldbeutel. Da macht das Planen wirklich Freude.

#### Da wird man als Wanderer plötzlich ein Anderer

TeL: 0043/4749/479

Tel.: 9043/4240/482-0

Hotel BERCHOF

Gemütlichkeit, Komfort u. Freundlichkeit prägen dieses sympathische kleine Fami-tienhotel imit Sauru, röm. Dampfbad, Solanium). Reichhaltiges Frühstücksbuf-fet, Mentiwahl und immer wieder kulina-rische Überraschungen. Angeschlossen Haus BERGLAND mit komfortablen Ferienwohnungen 11P ab DM 55.

A.F." HOTEL \*\*\*

**Kapeller** 

Klein, aber lein - und gerade deshalb ein Haus für gehobene Ansprüche! Abseits vom Verkehr im sonniger und ruhiger Lage. Im Ansgangspunkt herrlicher Wander- und Spazzerwege durch Wiesen u. Wälder! HP ab DM 65.-.

Kur- und Sporthotel.

**FOLDOLOF** 

Jimm Sauria B

Lieneri
Tel.: 80A/4240/Zin. Telev.: 047/45753
Ibr Fetzenhard, bekannt und behehr
sein: erfückung und mehr Atmosph
unmuelbarer Nihn der Alpentherme,
patrehale, eigerer Friealstrand am Mit
See, komfuntable undseinig gelegene /
zum Park, Rassen-Hot-Whirt-Prod. 39;
Dampfrad, Massagen, 2 w. siehe auf Lie
Musik. 11P pro Lag ab DM 50.

alpenhotel

SCHNEEWEISS
Tel: 180/142/80/401 nder 1936
Ruststates Farmitenhoret in sonniger und rubiger Lage im deflichten Bergdorf § 16-wald - Sonnensermase von Bad kleint archheim Ausgangspinkt luchernische Wanderungen auf sonnigen Mismathen, § his imment in den Thermalbadern oder in den nabe perspenen Bidesech, Tennis, Reitunglis, flack / Amante mit Bad oder Dissche/WC, Telefon, opener Wohneske [1]

Man schwebt giplelwärts, wan-

dert über Almwiesen, rastet in

Haus der guten Laune für den sportt-Gast! Modern, rustrkaler Wohnkom-Tennisfreiplätze. Tennishalle, eig. nisschule, Schwimmbad, Sauna. Ge-

Hotel Felsenhof

Rirdheimerhof Fam. Himteregger Tel.: 0043/4240/278 An einem dar schönsten Plätze des Kirchheimer Thies gelegen, mit herrli-

Hotel Römerbad Waiter u. Ingrid Putz/Bio-Trainer Sie sind Feinschmecker und moch ten auch die Vellwertküche kennen emen! Einschlägiges Kurs- und

Telex: 45683. RESTAULANT AND ZIRKTTZER HOF Tel.: 9043/4248/373

Das familiär geführtn Haus (30 Betten) nähe Römerbad. Ausgangspunkt für hertliche Wanderungen. Gute Küche, Kämtner Gastlichkeit, Zi./ DU/WC/HP, VS u. NS ab DM 45,-.. HS ab DM 52,-..

Thermalbåder, 7 Besuche in Alpen-therme und Römerbad DM 75,-... I Woche alle Lifte, 3 geführte Wande rungen DM 65,-. Tenniskurs, 3-5 Pers. 5 x 1.5 Std. ab DM 175,-.

geselliger Hüttenrunde. Und genießt nach soviel Naturver-bundenheit doppelt, was ein Kurort wie Bad Kleinkirchheim bietet. Spaß im Naß, die Wärme der Therme (bis 36°C), Tennishalle und Freiplätze, Reitpferde, Unterhaltung, Stimmung, Abwechslung, Atmosphäre

Fremdenverkehrsverband A-9546 Bad Kleinkirchheim 16 Tel. 0043/4240/8212

Körnlen %

UPY 100150

Ž. ta

مهربينية أ

100

çhi

95

6.0

100 dya! į. 11.11

Andreas State of Land



#### ÖSTERREICH



Gastinef GRAGGOBER, A-8832 Oberwötz 56, Tel. 00 43 / 35 81 / 3 15 Gemütliches Haus in rubiger Umgebung. Alle Zi. m. Du/WC, teilw. Balkon, HP DM 35.- (Vorsais.), DM 39.- (Hauptsais.), Menūwahi!

Radfahren, Wandern, geheiztes Schwimmbad und Tennis im Ort.

in Acceptance

Das Erholungsdorf am Otscher Das familienfreundl. Bergdorf an der steurisch-niederösterr. Landesgrenze. In einem romantischen Talschluß gelegen (210–1895 m), 300 Einw., 1200 Gästebetten aller Kateg., Wandern, Schwimmen, Tennis, Schwammerl suchen, Beeren pflücken.

PREISE: NF ab 5S 95,-, HP ab 5S 200,-PROSPEKTE: INFORMATIONSBURO, A-3295 Lackenhof Tel.: 00 43 / 74 80 / 286



Informationen erteilt: Fremdenverkehrsverbend Wildschönau, A-6311 Wildschönau-Oberau, Tel. 00 43 / 53 39 / 82 55 od. 82 16 o. 89 80



mit allem Komfort. Da zeigt sich der Mai von seiner schönsten Seite!

Direkt am Faaker See, Ideal für Familien. Sie wohnen in einer Fenenwohnung mit Kochnische, Bad oder Dusche, WC. Wochenmietpreis für 6 Personen

DM 428-

Das richtige Ziel für aktiven Urlaub. Sie wohnen in einer Ferlenwohnung mit Kochnische, Dusche, WC, Balkon, Wochenmietpreis für 4 Personen DM 358-

Schönleitn

Informationen und Buchungen: Kärntner Bauemdörfer A-9500 Villach, Widmannsgasse 43 Telefon: (0043) 4242/23387 oder in Ihrem T.H-Reisebüro. Katalog anfordem!

#### **Wo der** Urlaub am schönsten isi

Lassen Sie sich anregen, neue Schönheiten zu entdecken. Machen Sie mal einen Streifzug durch die Anbote der Anzeigen. In den Reiseteilen von WELT und WELT am SONN-TAG werden Sie unter Umständen mehr Informationen für einen schönen Urlaub finden als in manchem dickbändigen Reiseführer.

### Hotel Schloss Seelels



Steiermark

A-8124 Ubelbach Tel 00 43 / 31 25 / 22 03 od. 23 45

Wander- und Austhusmöglich-n, waldreiche Umgebung, schr Küche, scholne Zi. m. DU/WC, lipension DM 32.- bis DM 33.-Gasthof Schwarzbauer

 TENNIS – 4 Sandplåtze
 GOLF – 18 Löcher Wasserski - Surten - Segeln
 SPORTWOCHENPAUSCHALEN A-9210 PÖRTSCHACH/WÖRTHER SEE Tel. BRD (0043/42 72), Österr. (0 42 72) 23 77 Telex BRD 0047-4, Österr. 422153

\*\*\*\* Hotel mit HALLENBAD - DIREKT AM SEE

Bei Antworten auf Chiffre-Anzeigen immer die Chiffre-Nummer auf dem Umschlag angeben.



Zi/R. ab CM 10 - HP ab CM 25 - VP ab CM 30 -. Günstige Wochenpauschalen! Ingebote erhalten Sie prompt is kos

#### 

#### Italien direkt in Deutschland buchen

turpara Harri

Michigan Constitution

TOHAMNOR

William Britis

Aktuelles Preisbeispiel VILLA ANGELA, Forte dei Mormi. Toskana, Volipension pro Person/Tag, im Doppelzimmer: DM 106.-

In den Rohwiesen 19 · 6072 Draw Talefon O 61 03/8 21 15

Riviera für DM 27 his 31.Mat and vom 13.Sept. his 31.Oktober DM 30 vom 1.Juni his 5.Juli und 25.Aug.bis Ziomer ms. Dusche und reichem Frühntlicks buffet. Halb- und Vollpension möglich. Eamilienhotel. Garten. Ponoramaloge obern.

Ort. Ruhe. Sandstrand. HOTEL LAZZARO Via Pozaziolo, 1 Tel.0038, 19/990044 1-17015 CELLE LIGURE / Riviera

FORTE DEI MARMI (Riviera della Versilia) Toskana

RAFFAELLI PARK HOTEL (1. Kat.) - RAFFAELLI VILLA ANGE-LA (2. Kat.), 2 anerkamte Hotels m. Park-Schwimmb., Tennis, Strand, Spezialpr. f. 7 Tage VP Mai/Juni/Sept. ab L. 400 000, Tennis, Strand, Schwimmb. u. 1 Ausflug nach Pisa od. Florenz inkl. Buchum-gen: Via Mazzini, 55043 Forte dei Marmi. Tel. 00 39 / 5 84 / 8 14 94, Telex 5 96 239 RAFAEL I



1. Kat.; L47033 CATTOLICA (Adria), HOTEL Schwimmbad CARAVELLE – 45 Zimmer. Tel. 00 39 / 5 41 / Tiefgarage 96 24 16. Restaurant 1. Ranges, à la carte. Privatstrand Direkt am Meer ohne Zwischenstraße, SAUNA



MILANO MARITTIMA / Adria / Italien HOTEL KENT\*\*\*- SPORT UND FERIEN Tel. 0039544/992048 Unser Hotel bletet Ihnen jegl. Komt. u. das Beste eines 3-Steme Hotels. Enthalten meres beteen wir Ihnen: SURF REIT-TEMMS-ten im Preis beteen wir Ihnen: SURF REIT-TEMMS-BEEL-SCHULE. Dieses ausserordentliche Angebot ist für MAI-JUNI-SEPT. gültig. VP ab DM 63.

Vielfältige Anregungen und Informationen über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden Freitag in der WELT und jeden Sonntag in WELT am SONNTAG.

Komforthotel ANATOL im ruhigen Villenviertel 3 VERANSTALTUNGEN PRO WOCHE

#### **ABANO THERME MONTEGROTTO THERME** weil Ihre Gesundheit wichtig ist!

Vier fantastische Hotels im beruhmtesten Kurgebiet Europas:
Abano Terme: GRANO HOTEL MAGNOLIA\*\*\*
Montegrotto Terme: GRAND HOTEL CAESAR\*\*\*
HOTEL DES BAINS\*\*\*\* / HOTEL MONTECARLO\*\*\*\*

Schluß mit kostspieligen Extras! Wir bieten Ihnen Pauschalpreise, die alles enthalten: Vollpension mit Unterbringung in Zimmern mit Bad/Dusche WC, Balkon, Klimaanlage, Direktwahltelefon, Radio und Farbfernseher (in Montegrotto Emplang vom ZDF Programm möglich). eingebautem Haartrockner, Minibar sowie Kurpakete mklusive: Ganzmassagen, Fangobåder mit Dusche und Thermalbad. Ozonbader, Kurbademantel, Schwimmbadebenutzung. Für weitere Informationen und Reservierungen wenden Sie sich

bitte an unseren Repräsentanten:

P.R. Die itellen Spezialisten - Nymphenburger Str. 49 BOOO München 2 - Tel: 089/1234035 - Tx 5214296 prit d



oder an uns: Interhotel S.p.A. - Herr Libio Turetta Via Alessandro Velta, 6 - I - 35031 Abano Terme Tel: 049/667233 - Tx 430241 inthot I

Senden Sie libre Unterlagen

Name Anschrift

#### 

PFINGST-URLAUB IN CERVIA (Adria) HOTEL METTUNO, Tel. 00 39 / 5 44 / 97 11 58-97 12 37. Erszki., jed. Komf., dir. am Meer. Prühszlekbüffet, Men0 à la carte. Parkpi., Garten, geheizt. Swimmingoool. Verlangen Sie uns. Prospekte. Ausk.: Fran Frank, Tel. 0 89 / 8 50 27 78 v. 18 b. 20 Uhr.

Milano Marittina (Adrie), Hotel Granada, Tel. 00 39 / 5 44 / 99 32 39, 19-21 Uhr. Direkt am Meer. Scholztes Scholambed, Sanna, Pimes-Raum. Klimaanlage im Spelsesaal. Menuwahi m. Salathuffet. Frühstucksbuffet. Birue Wochen Son-derungebot v. 1. 5. bis 17. 5, ab DM 277 pro Woche. Ausk. Tel. 06 21 / 79 79 63 / 79 24 68

HOTEL S. GIORGIO – CESENATHEO (FO), Adria/Italien. Tel. 0032/517/87105 – Bes. u. Leit. Fam. SACCHETTI – dir. am Strand. Z. m. DU/WC, Tel. Balkon. Meeresbl. Zi. m. Verbindungstür. Lift. Anfenthaltsraum. Bar. Fernsehraal, Frühstückssaal, Garten. Privatparkel. Man sprich deutsch. VP. Vor. u. Nachspison OM 64.-; Mittek. DM 52.-; Hochs. DM 57.-, alles inki.

Zur Baumblüte nach Meran HOTEL KÖNIG LAURIN (Südtirol) 1-39012 Meran, Laurinstraße 24

(Suctiful) 1-37012 Merch, Laurinstrate 24

Tel. Dw. 60 39 /4 73 /4 60 86 oder 4 60 02. das Komforthotel (1980 eröffnet) in ruhig... sonniger zentraler Lage. Großzügig ausgestattete Zimmer m. Badz Du. WC und Balkon. Hallenbad (22 °C) Freibad m. Liegewiese, Sauna, Solarium, Terrassencafé, Bar, schöne Aufenthaltsräume, Lift, auch für Gebbehlnderte. Vorzügl. Küche. wöchentlich Tiroler Abende bei Kerzenschein mit Musik, HP mit Frühstücksbüffet und Abendessen, Salatbuffet, DM 65,-; bei 11 Tage Buchung = 1 Tag gratis, Kindermäßigung.

MILANO MARITTIMA (Adria/Italien). HOTEL ADRIA mit 2 Tennispilitzen. Tel. 00 39 / 5 44 / 99 46 65, rub. Lage. dir. am Meer ohne Zwischenstraße m. Privatstrand, in einem großen schattigen Garten, überdacht u. abgeschlossenen Parkpiatz. Gartenterrasse m. Prühstückböffet. Meniwahl, Salatbüffet. Grutis-Tennis-Unterricht. EIN PREISGONSTIGES HOTEL MIT ERSTKLASSIGEN LEISTUNGEN. Prosp. u. Res. Tel. 06 21 / 79 24 68-79 79 63 Mannbeim.

ABANO-MONTEGROTTO, Therme-Fango

Hotel – Pension \*\*\*Laitacher Hof

Tel. 0039/472/47635 od. 47286

Frühlingsangehot vom 10, 3, -15, 7, 85

Tage HP miterw. Frühstick Grillabend mit Mesik Ausflug und Wanderung nut Speckjasse 184 (30) - Jede Worte Fahr nach venedig (7aschlag pol 15, -1) wond // in DY W. Balli Radio Tel. Frenchwimmbad //-intraler Ausgangsmith für Wanderungen und Rundfahrten in die Dolomiten 1 faser Prospekt sagt Ihnen mehr! Fam Übever

HOCESA HOTELS

MARSTCE ETERASSY BH BRISTOL CH CRUISER die führ, Häuser dir, am Meer o. Zwischenstr., Al. Zi. m.DU WC BAD/TEL-BALK.MEERBL... Schwimmbäder, Parkpl., Garage, Tennis, Sauria, Gymnastiks... Menù n. W. Animation. - Hundert Moglik it. «Spiel u Spass», Günst. Sonderangeb, in versch. Preist. Bes, u. Lig. Fam. Sabattiru

Gehört in das Handschuhfach Ihres Autos

# Wichtige Hinweise '85 für den Autoreisenden nach Italien



25% MotelAgip-Nachlass und Extras längs der Autobahn bis in den äussersten Süden und auf den Inseln Sizilien und Sardinien ist immer eins der 41 MotelAgip in erreichbarer Nahe. In jedem MotelAgip können Sie das

nachste buchen.

**NEUES UNTER** 

25% Nachlass erhalten Mitglieder von Automobil- und Touring-Clubs oder wer die Benzinkarte vorweist: auf Übernachtung mit Frühstück in Doppelbettzimmem von jeweils Freitagabend bis Montagmorgen. An allen Obrigen Tagen 10% Nachlass.

Extras: kostenloses Drittbett für Kinder
bis 18 Jahre. Desweiteren 10% Nachlass in Restaurants der MotelAgip und RistorAgip.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

41 MotelAgip in ganz Italien. Ancona • Bari • Brescia • Caglian Catania • Catanzaro • Cortina d'Ampezzo Cosenza • Cremona • Florenz (Nord) Grosseto • Livorno • Macerata Macomer (Nuoro) • Marsala (Trapani) Matelica • Milano (West) • Milano (Sud) Modena (Nord) • Montalto di Castro (Viterbo) • Muccia (Macerata) • Napoli Nuoro • Palermo • Pescara • Pisticci

MotelAgip

Fordern Sie den MotelAgip-Führer und Preisliste 85 mit dem Coupon: Semi-Gran Turismo Via del Giorgione 53 1-00147 Roma Tel.-Direktwahl: 0039.6/59.009.318

Matera • Potenza • Roccaraso (Aquila) • Rom • Sarzana (La Spezia) Sassan • Savona • Siracusa • Spoleto (Perugia) • Turin • Triest • Udine Venedig-Marghera • Verona • Vicenza. Coupon as a

| I | MotelAgip-Führer/Preisliste 'B5 |   |
|---|---------------------------------|---|
| ! | Name                            | _ |
|   | PLZ ORT                         | _ |
| I | Land                            |   |

Bitte senden Sie mir

Die Meer-Ferien mit mehr Ferien:

Sizilien im Auto **DER SONNE SIZILIENS** Ein 250 Hektar großer Olivenhain am Meer mit
5 km Sandstrand und Klippen. Sie können wählen
5 km Sandstrand und Hippen. Ausfluga- Ver-5 km Sanastrana und Klippen. Sie können wählen zwischen Sport- Gesundheits-, Ausfluga-, Ver-zwischen Sport- Kulturferien – oder alles zusam-gnügungs- und Kulturferien – grugungs- unu nutur erien - ouer unes eusun-men. Cala Regina, die Ferieninsel auf der Insel, men. Laia regina aie rerieninsei auf aer insei, erfüllt Ihnen jeden Urlaubswunsch, selbst Thererium mal-Fango-Anwendungen und Schönheitspflege. martango-rinwendungen und Schonneutspflege. Eröffnung: 30. März. Saisonschluß: 26. Oktober. ★ Die Autobahngebühren ob itolienische Grenze Hin und Die Autobangebühren ob itolienische Grenze Hin und Zurück werden rückvergütet bei einem Mindestaufent-Zurück werden nickvergütet bei einem Mindestaufent-halt von 14 Tagen/2Personen in Cola Regina, 1 Woche halt von 14 Tagen/Zeersonen in Cola Regina, 1 Woche Vollpension: Aussersaison DM 686/Mittelsaison DM 881 Überraschungs-Coupon Bitte informieren Sie mich über die vielfältigen
Möglichkeiten von Cala Regina, der Ferieninsel auf YOUDERSTORE AUSSETSGESON DM 68
HOUDTSOISON DM 875 pro Person. Cala Regina an Siziliens Südwesiküste bietet totale Ferien.

An: Cala Regina, 1-92019 Sciacca/Sizilien · Tel. 0039925/93000 · Telex 910569 · Wir sprechen deutsch.

### FERIENTENTER FERIENCO INUNCIES

Sylt — Koltum u. Westerland Faterwohnunger Vor- u. Nachsalson trel, auc drige Terrifine Heuptsalson, talku, m. Schminnt bed, Saura u. Solerlan, NYS-Sylt, Bismarcker, S 2280 Westerland/Sylt, Tel. 0 46 51 / 2 16 00

Gesuch

Komf.-Haus (6 Pers.)

Kampen/Sylt. Watterite, für die Zeit 21. 12. 85 – 4. 1. 85 zu mieten gesucht. Tel. 62 11 / 3 38 32.25

Ostsee

Dahme / Ostsee

Tel. 0 41 63 / 8 57 75

Lappe, Vintenzallee, 13, 5000 Köln 40

Tel. 0 45 43 / 23 88

Kellenbusen/Outsee: 1-Fam.-Komf. Hs., 200 m z. Strand, fr. 23. 6.–12. 7 u. Aug., pro Tag 130,– DM. 7el. 8 40 / 21 53 76.

Tel. 0 43 62 / 67 82

Ostsee/Timmendorfer Strand

Residenz i. Golf v. Sportht. Maritim Vermiete an Urlauber kft. App. 1-i Pers., Wohnzi, Schlafzi, Ebecke Küche, BedWC, TV, Loggia, inkl Schwimmbedbenutzung. Vorhan-

Erika Schüller, Dorfstr. 16 2351 Brobstedt, Tel. 6 43 24 / 4 92

Ostseebad Kellenhusen

ruh. 1%-Zi-Fewo für 3 Pers., 5 Mir zum Strand, wô. 315.-/525,- DM, prival Tel. 6 46 / 6 02 02 75

Scharbentz/Ostace

Gr. Ferienw., 2 Zi., Kil., Vollbad

Farb-TV, bis 5 Pers. DM 90,-

Tel 0 42 07 / 17 17

Scharbeutz

dir. am Strand, Fewo, kft. Einricht, 4-6 Pers. noch Termine in der HS frei Tel. 0 41 72 / 81 27 od. 6 58 28 / 3 57

Sierksdorf

Sierksdorf

Südbalk., noch frei. Tel. 8 48 / 5 20 27 34

**Timmendorfer Strand** 

Exkl. Kft.-Whgen. im Maritim zu veru 7el. 6 45 63 / 23 98

Timmendorfer Strund, 3-Zi,-Whg. m. Balk., 5tranda., Tel., Farb-TV, ab sol. frei, Vorsaison 80,- DM, tägl. v. Priv.

Telefon 0 40 / 41 71 28

**Travemünde** 

App., 55 m², Spitzenlage, 4 noch frei.

Tel. 053 81 / 3 10 47

Travemünde

Kft.-Ferienwohnungen:

D. Hoboff ab Mo., Tel. 9 45 92 / 7 16 53

Heiligenhafen (Ostsee)

Tel. 0 41 02 / 6 21 39

Ostsee/Scharbeutz: Ferienapp., 50 m<sup>3</sup>, f. 4-5 P., einger., 4. OG, Loggia, Sauna, Strandl., ab sof. fr., ab 60.-/Tg., Tel 0 40 / 239 52 56 od. 0 40 / 47 62 04.

Ferienzentrum Damp 2000

Komfortable Ferienwohnungen / Häus vermietet Spittler, Postfach 100.

2335 Damp 2, Telefon 0 43 52 - 52 11

Schlesw.-Holstein

MALENTE

2-Zi-Kft.-App. 2 Selbstbewirt-schaften, max. 4 Pers. (wöchenti. Reinigungsservice) m. Küche, Bad. TV. Schwimmbed. Sauna, Somen-fluter, DM 115,- bis DM 130,- tgl.

Tel 0 45 23 / 20 33

Bayern

Oberallgäu

privates Ferienhaus, groß und ge-mütlich, 1a. T. 0 83 23 / 85 15 o. 64 54

BAYER.WALD. We Uriset noch Erho-leng ist: Komfortable Ferienwohnun-gen, auch Luxusferienwohnungen, in schöner, ruhiger Lage, Umfangreiches Freizeitungebot. Bitte Infos anforderni S. Hagemann. 3391 Somen 16, Tel. 0 85 84 / 2 18

Oberstdorf/Allgan: Maisonette-Whg.

Komf. 2 Schlafzi, v. Priveru. Tel 0 24 21 / 4 38 88.

Starnberger See

a. See, Park-Garten, kompl. aus4-ZL-Whg., Kil., Bad., WC, Terr.
Gutc Termine noch trel.

Tel 08151/12996

Urlaub Aschau/Chiemgau

2-Zi.-App. m. Komfort, Balk., Liegew., Sauna, Schwimmbad. 4 Pers. ab DM 60.- tgl.

ene Domos, Penzberg ± 0 88 56/6894

Kit.-Wohnung im Ferlenpark, Seebli gute Ausstattung, Wellenbad kosteni

52 m² gr. FeWo.m. Tel. u. TV im Mai u. a

Sept. frei. Tennis, Schwimmb., Tel. 0 40 / 0 78 30 14

ab DM 40,-.

#### 

#### Nordsee

MORSUM/SYLT In der Geborgenheit des ländlichen Ortes, in weiträumigem Garten, erwarten den Individualisten exklusive 2-, 3- u. 4-Zi-Komfort-Appartements unterm Reetdach. Hallenbad, Sauna, Hausprospekt.

NARGARETENHOF – LANDHAUS REIHER, HORSUM, TEL. 8 46 54 / 6 46

St. Peter-Ording/Nordsee

FeWo/Zimmer.

Tel 0 48 63 / 24 94 ab 18 Uhr

St. Peter-Ording, Fe.-Komf.-Wo., f. 4 Pers. inkl. Wäsche + Nebenk. DM 50,-tgl. + 1 Endreinigung frei v. 19. 4. b. 15. 8. 85. Tel. 0 48 21 / 31 52 + 7 88 99

St. Peter-Ordina

Ferienhs. b. 4 Pers. frei. Tel. 0 40 / 29 64 15

St. Peter-Ording

Ruf: 0 52 35 / 81 12

ist bei jedem Wetter schön Hübsche Ferienwohnungen und Häu ser in jeder Größe und Lage, in Wester land und anderen Inselorien frei.

App.-Vermittlung Christiansen Kampende 48, 2280 Tinnum/Sylt

Tel 0 46 51 / 3 18 86

SYLT/WESTERLAND

Pers, einger. App. £ 2 Pers. frei

Telefon, TV, 0 49 / 86 67 68

Nieblum/Föhr

Tel. 0 40 / 47 46 26

Miebłum/Föhr, Komf.-FeWo. u. App., 3–4 Pers., unter Reetdach, v. Mai bis 14, 7., ab 4, 8. Termine frei, abends Tel. 0 46 81 / 26 62

Norderney

Kft.-App. 1. 2-3 P., gr. Schwb. 1 H., noch Term, frei. Tel. 0 23 02 / 5 09 15

Nordseeinsel Nordstrand

-Zi.-feWo, dir. am Meer. m. Balk., V'bad, I. Pers.. Tel. 0 40 / 22 64 61

**Nordseeinsel Nordstrand** 

Lux.-Fewo, 90 m², Kamin, Frie-

Tel. 0 40 / 66 53 04, Tel. 0 48 42 / 10 86

Norddorf/Amrun

Ruh. Ferienwbg. in schon geleg. Privat haus. b. 4 Pers., frei bis 0, 6, n. ab 15, 9

Tel 0 40 / 45 30 21

**Nordseeinsel Baltrum** 

VS günstig. Hotelzimmer und Fe

Tel 0 49 39 / 205 u. 2 17

Norddorf/Amrum

FeWo v. 1. 6.-6. 7. frei Tel. 0 22 34 / 5 65 62.

Sylt/Westerland

Gemitt 2-Zi-Maisonettewhg, in rubi-ger Lage, v. 8. 6.-30. 6. u. ab 14. 8. 85 fret

0 30 / 7 81 79 39

SYLT Sonnenland, Reethaus Sommer frei. Tel. 65 11/6665 52 oder 0 4652/635.

Sylt - Nordsee

Tel. 0 46 51 / 4 22 17

SYLT

Tinnum, FeWo frei.

Tel. 0 46 61 / 49 49

Sylt Strandnähe

Sxkl. Frieseneinzelhaus, sehr ruh. ge leg., ab sof. frei. Tel 0 46 51 / 2 55 11.

SYLT - KEITUM

Exklusive Wohming unter Reetdach (für 2 Pers.), Garage vorh., direkt am Wattenmeer, 80 m² mit Galerie, zu vermieten. Im Mai, Juni und ab Sentember sind noch Tomber der

tember sind noch Termine fre

Tel. 65 61 / 3 96 36 oder 0 46 51 / 3 26 28

Syit / Tinnum

Ferienhs., 5 Zi., 6 Betten, at Juli, DM 150,-.

Tel 0 40 / 6 03 40 11

Sylt-Morsum

SYLT

idealiage an Meer exkl. Friesenhs.-Whg.

Tel. 0 81 58 / 61 33

**Sylt** direkt am Meer, gemütl. App. frei.

Tel. 0 46 51 / 2 23 96, ab Mo. 9.66–13.66 Uhr n. 15.60–18.66 Uhr

SYLT

TROST, 2 6 46 51 /3 15 33

Tinnum/Sylt, Reihenhaus für 5 Pers. u. Garage, Wohnr., 3 Schlafz., Bad, 2 Toil.

Terr. u. Gart., Farbferns., Tel., Waschm., Miete DM 130,-ftgl., frei v. 1. 7.-13. 7. 85 u. ab 3. R. 85.

7.-13. 7. 85 u. ab 3. 8. 85. Ausk. Tel. 661 95 / 618 85.

Wangerooge

2 App. m. Balk., 50 m z. Strand, filr je 4 Pers. zu vermieten.

Telefon 0 52 51 / 8 18 59

nitl App. f. 2+4 Pers., fre

Westerland, direkt am Strand, 1-u, 2-71.-Kornf.-Apt. ab solort bis 13. 7. 85 frei. 0 43 81 / 4 86

Ferienhaus mit Südterrasse u. Garage frei bis 18. Juli n. im September. Tel. 94 31 / 33 21 69

3-Zi.-Whg., Terrasse, Garte usw. zu verm. 0 41 73 / 71 58

Reetdachlandhs., 3 Schlafzi, Part Tel., Strandn., HSP Tag DM 170,-, DM 130,-/Tag, frei v. 12, 5,-24, 5 27, 5,-13, 7, u. ab 24, 8.

**AMRUM** Komt.-Hausteile, Terr., z. T. Kamin. Wasserblick in Norddorf/ Süddorf, f. 2-6 Pers., 1885 frei.

Amrum ohnung, 4 Pers., bis 5, 7, und at 24, 8, frei. Tel. 0 22 05 / 8 19 56

Telefon 0 46 37 / 19 99

Archsum/Syft, am Rande des Vogel-schutzgeb., 1-21.-Ferienapp. f. 2 Pers. im Reetdachhs. m. Einbaukü., D'bad, Farb-TV., Tel. u., Gartenanl., 100.- pro Tag, frei ab sof./Sept. Tel. 0 40 / 5 36 38 56 u. 0 40 / 23 10 76.

Borkum
Fe-Wos, Meerbl., ab sof. NebenHauptsalson zu verm. Tel. 0 25 01 / 7 69 20 n. 0 25 06 / 10 52 n 10 55

BÜŞUM sonnige, gemütl. 2-Zi.-Kft.-Woh-nung m. Südbalk., TV, für 2 Pers. 2 Min. z. Strand zu vermieten Tel 0 48 52 / 45 44

BÜSUM Komf. App. i Strandnähe Sädterr, frei Telefon 04 51 / 6 24 27.

BÜSUM 2-ZL-Kom£-FeWo. Tel. 6 40 / 7 28 92 68 / 0 48 34 / 87 70

Cuxhaven-Duhnen App., Seeseite, Sonderpreise Tel 0 47 21 / 4 64 36

Ferienapp. Utersum/Föhr 300 Meter v. Strand, ab 30.- DM. Tel. 0 46 83 / 10 77

Ferien auf SYLT Uüs Itüüs, biets komf. FeWo. 1, 2— Pers. i. Norden v. Westerland f. 80,— bis 120,— DM. Strandn. 2 0 46 51 / 16 92

Herrl. Ferientage auf der grünes Insel Föhr. Ferienhäuser, Strandapp. Wohnungen. Tel. 9 46 81 / 88 77 n. 9 49 / 51 77 75

Hoernum/Sylts semiger Süde Tel. 0 46 53 / 16 43 (abends)

Hörnum/Sylt -,089 MG eie Tel. 0 41 02/5 54 66

Insel Baltrum Komf.-FeWo, bis 4 Pers., bis 13. u. ab. 10. 8. noch frei

Telefon 9 21 51 / 59 74 20 Insel Sylt ohnungen für 2-6 Pars. auf Insel frei. Apt.-Vermietung 0 46 51 / 3 24 33

Kampen/Sylt

großzüg. FeWo, mit allem Komf., f. 4-6 Pers. bis 12. 7, u. ab 24. 8, noch einige Termine frei. Hausprospekt. Tel. 8 46 51 /4 41 61 u. 0 40 / 8 99 35 45 ab 14 Uhr

Reet, 2-4 P., Pfingst./So. ab 100,-pr. Tg. Tel. 0 40 / 81 72 60.

Kampen/Sylt: Gemütl App. u

Kampen/Syll, exkl. Maisonette-Wing., 3½ Zi., 2 Bäder, Tel., TV, best. Lage. Tel. 0 40 / 81 74 30

Kampen/Sylt

Ferienwohnung ab sofort frei Tel. 0 21 23 / 66 26 **KEITUM/SYLT** 

lachhaus für 2-4 Pers. f. bö Ansprüche zu vormieten. Tel. 8 46 51 / 3 28 04

Keitum/8yit: Maisonette in Reet-dachhs., Sackg., £ höchste Anspr. 4 (5) Pers., 100 m³ WfL, eig. Terr., Te) 0 40 / 4 60 58 24 u. 0 46 51 / 3 22 85.

**Keitum/Sylt** vermieten. Tel. Mo.-Fr. 05 41 / 58 60 08

Keitum/Sylt teridachhs. mit 5 Betten u. ten fr., 180,- DM p. Tag. Tel. 9 46 51 / 3 12 94

Keitum/Munkmarsch omf. Hausbälte für 4-6 Pers. frei 28 6 25 53 / 10 10

Kft. Ferienwohnung

, ruhige Lage, Wyk/Föhr August zu vermielen. Tel. 946 71 / 16 58 **Westerland / Sylt** 

2-Zi.-Whg., Strandnähe, f. 4 Pers., Tel. 04 31 / 8 71 01 od. 55 30 21

Langeoog iyil komf. App. I. Einzelhs. (Dach-gesch.), TV, Südbalk., Gart., rubig. Tel. 0 40 / 5 38 57 43

Luxus-App. 4 Pers., in Büsum frei, ab 346,- p Wo. Freie Ferienhäus. am Stran von Dänemark. Tel. 0 43 31 / 51 31

Helgoland Kft.-2- u. 3-Zi.-App., mit Sauna und Solarium, "Haus Austern-

fischer", Postf. Tel. 0 40 / 7 20 52 22 p. 0 47 25 St. Peter-Ording

Priv. Ferienwhgen m. Seeblick, dir. hinterm Deich, Farb-TV, Sauna Einfam-Haus m. Garten u. Garage, für 7 Pers. Tel. 8 40 / 22 64 61

Wangerooge Ferienwohnung für 4 Pers., Strandnäbe, 75.– DM/Tag, zu ver-Tel. 0 44 21 / 6 16 32

Wangerooge 2-Zi.-App., max, 5 Pers., strand-nah, 6. 5.-26. 7. u. ab 19. 8. 85, DM 100,-/120,-/Tag. Ang. unt PK 48 774 an WELT-Verlag, Postf. 2000 Hamburg 36

Westerland/Sylt im Beivedere, dir. a. Meer, Ruhe-zone u. doch zentr. gel., Kft.-App., gr. Südbalk. m. Blick a. Dünen u. Meer, frei. Tel. 04 21 / 49 26 93

Wonningstock/Sylt Secapp., 48 m², dir. am Strand, Kû. Bad, Farb-TV, Balkon, Scebilck, Topia-ge (!), frel bis 5. 5. (60.-), 15. 6.-37. 7. u. ab 10. 8. (128.-). ≈ 0 46 / 51 21 21

Wenningstedt/Svlt Komf-Whg., 1 3 Pers., Loggia m Blick sufs Meer, Farb-TV, Tel., 2 Telefon 9 49 / 47 46 20

Wenningstedt/Sylt I-Zi-App., dir. s. Meer, Seebl., sb : frei. 0 40 / 82 53 73

Westerland, Kit.-Whg., dir. am Strand. Farb-TV. Geschirrspüler, Fahrräder, frei ab 20. 4. Tel. 0 41 03 / 43 07

**WESTERLAND/SYLT** 2. Pers., Vorsaison, ab 40, Telefon @ 46 51 / 2 54 80

Westerland/Sylt Haus Ziegfeld – Appis., zentr. ruh. La-ge, 150 m v. Strand u. Zentrum, bis 4 Pers., 2 Zi., Kochnische, Bad, Farb-TV u. Tel., Vor- u. Nachsaison 75.– bis 85.– DM/Tag, HS 140.– bis 155.– DM/Tag, Tel. 0 46 51 / 2 21 28

Westerland Ruh. 3-ZL-Whng, zentral, Ge-schirrsp., Farb-TV, Tel, Gar., frei bis 7/7 und ab 29, 8. Tel. 0 26 32 / 4 41 41

Westerland/Sylt st. Ferienhs., ruh. Lage, 7 Betten, er, im Mai 140.- DM/Tag, frei v. 21, 8.-7, 7, 190,- DM/Tag. Tel. 0 46 51 / 2 21 39

Westerland/Svlt Bildschöne Ferienappartemen Tel. 6 46 51 / 2 21 50 a. 2 33 65 Westerland/Sylt

Preisw. 1-, 2- u. 3-Zi.-FeWo in r Lage, Strandn. Mai/Juni frei. HAUS THULE Tel. 9 46 51 / 2 13 29

Aguanti/ Bronchien brauchen reine Luft: PRuhe + Envolung pir die ganze Familie

2½-Zi.-App., Wenningstedt/Sylt Neub.-8-Fa.-Hs., dir. hinter den Dünen, 0 Betten, Kü., kpl. m. Geschiersp., TV, 16. 4.-10. 5, DM 50.-; 11. 5.-31. 5. (Pfingsten) DM 130.-; 1. 6.-17. 8, DM 50.-; 18. 6.-10. 8. DM 190.-; 77. 8.-10. 0, DM 130.-; 17.9.-6. 10. DM 50.-; 7. 10-31. 10. DM 60.-; An-/Abreise samstags. Reservierung db. Firmengruppe W. Hausmann & Sohn, Tel. 0 40 / 5 25 40 35 oder C. Heu-ser, Tel. 0 41 22 / 87 30.

Fewo £ 4-6 Pers., exkl. Einricht Noch Termine in der HS frel Tel. 0 41 72 / 91 27 od, 0 58 29 / 2 57 SYLT Sylt/Wenningstedt App. für 2 Personen frei.

3-Moch\_-Piels. z. 2-Woch.-Preis ab DM 672,-1-Zim.-FeWg (2 Pers.), Du/WC, F-TV, Pantry Hordern. Syst-Fortenpastner Marweda, 2280 Westerlus. Vatoriastr. 1–3. 04651-5433

11/2- bzw. 3-Zi.-App. Westerland/Syit

Die App. befinden sich in Doppelhaushälften in einer ruhigen Nebenstr. (3 Min. Fußweg zur Kurzone), geeign. 1. 3-6 Pers., kompl.
möbl., Kü. voll einger., alle Whgen.
mit TV, z. B. ca. 77 m², 3 Zi., Sout./
EG, mit Gartenben., Terr., Gartenmöb. n. Kamin. od. 77 m², 3 Zi., L.
OG/DG, ebenf. kompl. einger., ab
sof. noch folgende Termine frei: 1.
4-14. 4. (Ostern) 130., 16. 4-10. 5.
DM 50., 11. 5-31. 5. (Pfingsten) DM
130., 1. 5.-17. 6. DM 90., 18. 6-26. 8.
DM 190., 27. 8-16. 8. DM 130., 17.
0-6. 10. DM 50., 7. 10-31. 10. DM
60., ODER ca. 23 m², 15; Zi., Sout.,
mit 3 Betten, sonst ausgestatt. wie
vor. ab 1. 4-14. 4. (Ostern) 65., 16.
4-10. 5. DM 25., 11. 5-31. 5. (Pfingsten) 65., 1. 6-17. 8. DM 50., 18. 6.
28. 8. DM 85., 27. 8-18. 9. DM 65.,
17. 9-6. 10. DM 25., 7. 10-31. 10. DM
30., Ameise/Abreise samstags. Reservierung über Firmengruppe.
W. Hausmann & Sohn
Tel. 0 40/5 25 40 35 od. Herrn C. Westerland/Sylt

Tel. 0 40 / 5 25 40 35 od. Herrn Heuser, Tel. 0 41 22 / 87 20

Wangerooge beebed Hornumersiel, je

Zi., kf. FeWo, Nähe Strand, frei. Tel. 0 25 71 / 41 16

Rantum/Sylt: Kft.-FeWo. 1, 2-5 P., Terr., Strandk., Geschirrsp., Farb-TV. Waschma., Kam. Tel. 0 46 / 6 78 46 96.

Westerland mod. komf. Ferienwhgen in ruh. Le ge f. 2-4 Pers., auch Juli/Aug. n. fre 28 40 51 /2 43 40

Westerland/Sylt kft. Fewo f. 2 Pers., Südbalk., Farb-TV Tel., 100 m z. Strand, Kurzone, n. Sommerterm. fr. T. 99 41/5 14 63.

Wyk/Fohr. Neue FeWo., 4 P., 2 Schlafzi, TV, TeL, Fahrr., n Term. frei. Tel. 02 02 / 46 11 70.

Westerland/Sylt Exkl. FeWo, bis 4 Pers., ab sof. u. Sommer frei. Tel. 0 46 51 / 2 63 69

Wyk / Föhr Komf. Wohn., zentr., strandnah, 4–6 Pers., frei b. 3. 7. + ab 24. 8., Wohn. f 3–3 Pers. frei v. 22. 6.–11. 7. Tel. 0 48 81 / 25 51

BAYER WALD, Erhol vom STRESS im Komf.-Bungalow in Haidmühle, 100 m² Wohnfi f. 3–5 Pers. 80 km Wanderwege, Hallenbad, Terr., Garten Tel. 0 88 82 / 14 41, 0 85 56/3 86.

Berchtesgaden ski 2-Zi-App., 2-4 Pers., Südbel Watzmannbi, TV, Garage, H'bad.

FeWos im Steigerwald Hallenbad 2-4 Pers., DM 50,-80,- tägl Telefon 9 91 62 / 3 49

Gormisch-Partenkirchen

Tel. 0 88 21 / 5 39 15 (Lectmer) Garmisch-Part. Neu erb. Komf.-Perlen-wohnungen, ruh. i.g., 2-5 P. J. Ostler. Gästeh. Boarbehof, Brauhausstr. 9. Tel. 0 88 21 / 5 06 02

Bay. Wald-Feriendorf Solla 40 m², 2 Zimmer, Küche, Diele, Bad, Loggia FEWO - Wandern Baden Tennis Minigo Prosp. H.M.Fink Hochfeldstr. 62 8391 Thurmansbang, & 08554-545

Kompi. Bavernhaus Ferienzentr. Holm/Ostsee Heilbad, komf. FeWo., 4 Pers., Strand-nähe, zu vermieten. NS DM 280.-/Wo., HS DM 480,-/Wo. 7el. 0 49 / 39 34 97 renov, in herri. Alleiniage – südi. Bayer. Wald, Nähe Passau, an anspruchsv. Ur-laober zu verm. 5 Zl., 2 WC, Bad, ZH, 130 m², 80,-DM/Tag, Geeignet f. Fam. bis 8 Personen. Ferienhous Geitinger Bucht, direkt an der Ostsee, Einhaukliche, Farb-TV, sehr gemitti., f. 4–6 Pers. zu vermieten.

G. Mursin Hittensperger Str. 35 8000 München 40 Tel 100 12 II II 61 a 0 85 92 / 7 14 Luxuriöse Ferienwohrungen in Garmisch-Partenkirchen

Immobilien M. Gehrmann Mitterfeldstruße 3 8100 Garmisch-Partenkirchen Tel. 0 88 21 / 580 28 Ostsee-Ferienwohnung 3-Raum-App., voll eingerichtet, direkt am Wasser, noch einige Termine frei. Meman/Staffelsee PeWo, 1 Min. z. See, 2-5 P., Geschirrep. TV. Schlauchb., Surf., Fahrt., 70,- b. 110,-/Tg. Inklusivpt., Tel. 040/6015745. 2447 Heiligenhafen

O'Aligäv, Nähe immenstadt gem FeWo, 2 Zi., Kii., Bad., Gar., Balk., 4 Pers., beatl Lage Tel. 0 79 21 / 88 99

Oberstdorf/Allgäv Zugspitzdorf Grainau

Reit im Winkt, Kord.-Ferienwohrung bis 4 Pers. im Zweifamilienhaus, schönste rufti-ge Wakfrandiage, 2 Zu. Bik., Bed. Du. Wohnkü., TV, Liegewiese, noch trei, Tel. 6 55 41 / 3 36 96

wohnung, jew. 4 Pers Tel. 07 11 / 3 45 23 11

#### Schwarzwald

**Bad Teinach** für Kur- u. Urlanb, gepfi. App. f. 1-5 Pers. m. Kh., Bad, Balk. Terr., Tel., Parb-TV, nenes Hans, ruh. 50dlage, Thermalbad im Ort. Hausprosp. anfor-

Hous Schwob, Uhlandstr. 11 7264 Bad Teinach, Tel. 0 70 32 / 3 15 66 Grafenhausen/Schluchsee Komfort-Ferienwohnungen

2-5 Pers., günstige Pauschale bis 22. Juni sowie über Pfingsten. B.: bis 5 Pers., 7 Tage, ab DM 240. Gastehaus Panorama, Fam. Gatti, 7821 Gratenhausen, Tel. 07748/320

KOMF. FERIENHÄUSCHEN zu verm. Anfr. b. Schneider, Tel. 9 78 (1 - 12 99

Schönes Ferienhaus im mittl. Schwarzwald, in sehr rub idyl. Lage, mit 3 Wohn, mit Komfor als Ferien- o. Wochenendwohn, son zu vermieten. 15-16 Std. von Auto-bahn A5 – Abf. Lahr 0. Offenburg. Zu erfr. u. B 14 248 an WELT-Verl Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

#### Titisee/Schwarzwald

Neue komf. Fe.-Wo., 60 m2, 2-4 Pers., 2 Zi., Kü., Bad. Terrase, Farb-TV, gr. Liegewiese, sehr ruh Südlage, 2 Fahrräder. Telefon 0 76 51 / 82 26

#### Versch, Inland

**Bad Orb** FeWo für 2-3 Pers., ebene Lage, verm. Bitte Bildband anfordern. 0 69 52 / 34 64

Bad Rothenfelde Tw. FeWo u. Kurgastwhg., 2 Zi., K., 1 Blk., zu verm. Tel. 0 54 24 / 61-382 od. 357

Bodensee

Dberlingen-Nußdorf, schön Fe rienwhg, 40 m², Fahrradverm, See sicht, 30,- bis 45,- DM tgl. Tel 0 73 35 / 69 69

Saverland - Rüthen nwohning ab DM 35,- pro Tag Auskonft: Tel. 9 29 52 / 7 24

Pfingsten am Bedensee FeWo für 2-6 Pers., Uferlage, preisw. zu vermieten. Telefon 07 41 / 2 12 33

490 m, 1-4-21-Komf-App, für 1-5 Per Neubau, 20,-/50,- DM/Tag inkl. Wäsche Parb-TV, Hig. u. Energie. Prospekte: W. Scheidler, 5440 Maye. 18, Tel (0 28 51) 30 81

**Vulkan-Eifel** 

Printings-Sparpreise in the Continue of the Co Suchang/Prespekts 5521 Bicasdorf Dorint am Stausce

Frahling im Hochsauerland Verbringen Sie erholsame Perien in unseren gemitlichen Appartements für 2-8 Personen, Hallenbad/Sauna, Bar, Billard u. Tischtennis I. Hause. Herrliche Wanderwege unmittel-bar. 14 Tage wohnen – 10 Tage bezahlen.

Gästehaus Hennecke chmallenberg-Bödefeld Tel. 0 29 77 / 257

#### PARTMENT ANLAGE

HEDDER anspruchsvoffe Urlauber

anspruchsvolle Urlauber
in einer der reizvollsten Landschaften
der Lineburger Herde, ind viel Wald u.
Wasser, Ideal zum Wandern, Reiten,
Raceln, Paddeln, Barden und Angeln,
Eig. Tennis-Weichplatz, Tischtennis,
Billard, Sauns, Solarium, Fifness- und
Freizeitungebot, Kinderspielphatz,
Attraktive Pauschaltungsbote für
"Erfebnis-" und "Termis-Wigders.

24 Amelingibilitäten. — 2018/2/15/15/15/

2124 Amelinghausen - 2 04132/55 85

Bodenseenähe erienholzhans n. Wohnung. 4-5 Pers. Preis 40.- DM pro Tag + Nebenk. Tel. 0 75 57 / 2 24

Kinderfreundliche FeWo. Telefon 0 75 44 / 47 92

Komfort-Ferienhaus am Wasser, komplett einger., Ka-für 4 Pers., frei ab 12 5. Vor- u. Tel. 05 11 - 7 75 10 51

#### AUSTAID

#### Dänemark

Attraktive Ferienwohmung im alten Teil von Troense, in der Nähe von Svendborg, zu vermieten. Die Wohnung enthält 0 Zimmer und beträgt etwa 110 m², mit Aussicht über Svendborg-Sund und mit einem großen geschlossenen Garten. Die Wohnung wird in der Zeit vom I. Mai bis zum I. Oktober 1985 zum Preis von DM 9000.- (alles eingeschlossen) vermietet. Wenden Sie sich bitte an Advoint Per Jorgensen, Frederiksgade 13, DK-5700 Svendborg

GARANTIERT HÄUSER FREI AM STRAND Garber Sie schmeit er die schw 36 host Augeboes nat dies wie der is der idurch undere EDV ausgesucht. Sofortige, kosteniose Zusendung. Bitte l'Termin u. Persorenantzeht nocht vergessen. Häuser überall in Dänemark. Därfallerbe Servatterkaus Vermittällung. Kongensgade 123, DK-6700 Esbjerg Durchwahl 00455 12 28 50

DANEMARK - AUCH IN DER HOCHSAISON FREI! Grusse Auswahl von kinderfreundt. Ferienhäusern jeder Preislage – uhne Provision an Reiseburgs- an allen Küsten, auch 80RNHOLMS. Sonderprogramm: Sagnahäuser 1. 9 Pers./sadi. Nordsee. Rabati bis 6.7. und ab 248. Kosteni. Katalog m. Grunde/Fross. Frdi. Beratung. Burg Sonne und Strand, DX-9540 Aadybro. 9-20 Uhr taglich, auch 32 mstags und sonnings. Tel. 00458-245600

#### DANTOURIST A 1985

Ihr Partner für AKTIV-URLAUB In DÄNEMARK Fahrradferien Reiterferien Ferien im Planwagen

Angelfenen Kanuferien Urlaub auf See Dánische Schlösser Auf den Spuren der Wikinge Golfurlaub Kreativurlaub und außerdem: Ferienhäuser

u. Appartements überall in Dänemark. Hotel- u. Kroschecks für preiswertes Autowandern.

Den Dantourist-Katalog erhalten Sie kostenlos bei Amtilches Reiseburg der Dänischen und Schwedischen Staatsbahnen NORDEN

Dänemark NV Seeland Haus direkt am Meer, 4–6 Perso nen. Frei Juni–Juli.

Tel 00 45 / 2 / 37 22 28, nach 18 Uhr

Dönemork – Kattegat 130 m² peues Luxushaus für 8 Pers. Wohl geeignet für 2 Fam. Ruhige Lage. Razgeleje. Nordseeland. 500 m v. Sand-strand. Prei bis 27. Juli 950,- bis 1100.-Dis pro Wocke. Prospekt. Tel. 80 45 28 / 0 14 22 much 17 Ular



Nordjütland Luxushaus, m. 2 Fe.-Wohmungen, ober DM 725, unten DM 585, beide I. 4 Pers. m. El. und allem Komi. Tel. 9 64 58 / 88 11 99 oder 62 39 29

Urlaub in Dänemark Federahiluser an den schönsten Strieden der Nord- und Oelsee, des Umfjords und der Innel Sestand - Katalog kostenios. Sersyle, DK-7700 Thistod Tell. 00457/98 54 66

Ferienhäuser in Dänemari insel Bornholm Komf-Ferienhluser Neue Komi-Ferienbauser Sim Bornholm fr. in Hauptanis. Ginst. Bornholm fr. in Hauptanis. Ginst. Pr. im Juni u. Sept. Farbintal in deutsch (\$2 Setten), kostenl. BORNHOLES SOMMERHAUS-VERMITTLUNG DH-3770 Allinge, Sverigesvej 2 Tel. 6 64 53 - 36 65 76

# chen in Dänemark

Urlaub

chen in Danescrik
Frühlahrs und Sommerurlaub in
Alback Schöne Ferienhäuser 1. 4-8
Pers., strandnah, Nähe Golfpl. Starke
Ermäßig in der Vor- u. Nachsaison.
Es stehen auch Ferienhäus. a. d. insel Läsö z. Verfüg Informat. durch:
Aciback Turistbüro
Stationsvej 1, DK-9982 Aziback
Telefon 0045-8-48 86 55

#### DANEMARK - URLAUB WINTERFERIEN/Sudi, Nordsee SOMMERFERIEN auf Bornhol

Für den Winter Erholungsu Sauna-Luxushausem/8-8 Pers. an der endlosen Stränden der Nordsee. Ein Erlebnis besonderer Arti SOMMER-FERIEN auf der Sonnenscheininsei Bombolm. Fantastische Auswahl von schönen Ferlenhäusern an den grossartigen Stränden der insel. Aust. kosteni. Ferbietatiog sen. Freundliche telf. Beratung. Aut. Buro SONNE UND ST BK-9440 Accybra, Tel. 9015-8-

Kleines Inselparadies DK Hs. f. 4-5 Pers., 100 m z. Strand, frei bis 13. 7., u. ab 17. 8., 700,— DM/Woche, Telefon 9 41 66 / 42 79

Urlaub in Vejle In Wochen 26-31 wünschen wi unsere Wohning zu vermieten. 500.- DM p. W. 120 m², mit Garten und Altan. Schlafgelegenheit für 4-6 Personen. Isaksen, Skovvang 32, 7100 Vejle 00 45 / 5 82 43 60

Dänemark Ferienhäuser zu reellen Schwerpunkt Ostsee, einige 2 0 40 / 6 61 38 50

Ferienhaus in Dänemark am Meer isgünstig zu vermieten. Tel. 05 21 / 88 91 99

Kattegat. Nordw. Zeeland, 598 DM/Woche, 140 m² Lux. Hs. 230 m Meer/Dunen, 4 Schlaft, 2 Rs. milien möglich (8-10), 2 Barket. Sauna, off. Kamin.

F. Pedersen, Kaalteften Ganlose, DK-2766 Manier 20 45 /2 / 18 37 68 --erienhiluser - Dilnomak

- - -

SKANDIA

Insel Als v. Shripes Dinemark Ferienbluser, Whi. 2 Batemarks Nord-Als Turistarrice Strang Ma-DK 5430 Nordboty, Tel 1948-195 R.S. Feriennauser/Danemark
Grabs Katalog sukurden
Hauser ganz jaheg les
Vermetung seit 1968
DAN-INFORM KG Schleawigserer, 68:
2390 Flereburg Selefon 0464-47821

Dänemark ah DM 195.— Wite hilwer, PHI Sörensen, Dorso, 35a 2012 Lgh. 8, Tel. 88 11,474 18.13

### DanCenter

THE RESERVE THE PARTY OF THE PA

100

1000

E.

12

5.3

20

eix Oce I-o

----

17.

ÉZ:

12:

22.

162453

STATE OF STATE

Sept. S.

1

nach Bornhol ZR ALLINGE und GUDYJEM Komfortelde Fleihenbungstom 4 Personen, 2 Schlaftburre, Same, beheizter Swimmingpool, Tennis, Kindenbielplatz

Grafis Katalog mit filber GO Perlentifikusem Girer

#### Schweden

9,5 m Luxusyacht

Ferienhaus, 350,- DM/Wo. Eir Towen zwischen der Sommerreskierz von nittige Lage, dheild am See, 40 km von i Königin Stivia und den Schären der Osisee, einschl. Eir 4 Personen

6000 Seen,

Flüsse, Berge, Wälder

in den sofiwedischen Provinzen Vann-iand, Deistand und Vasterphland er-mögl einen erholesmen, nehrmahen Urteub: infos über Ferfeinhäuser, Camping, Ho-tels, Kaminburen, Angeln, Floffahrten, Radnouren u. a. erhalten Sie koetenios: Schwederi Rahan West Bor 323 A, S-65195 KuntateifSchweden Tel. 80 48 / 54 / 10 21 78

Südschweden-

Telefon 00 46 / 38 31 56 50

Ferienhäuser N: NORDISK FERI Teleton 040/24 63 58 :- Bate Zielland doutlich angeber

Schweden Ferienhäuser, Blockhäuser, Bauernhöle Katalog anfordem !!! Südschwedische Ferienhaus-Verr

30x 117, S-28900 Knisinge, T. 004644-6065 Ferienbäuser in Schweden Småland, Insel Öland und an de Westküste verm.; Schwedenforion Christa Dorn, Tiefenbroicher Str. 5: 4030 Ratingen 4, Tel. 02102/35075

Binibeca, Menorca

Exki. Villa, 3 DZ, 2 Båder, Pool, Grill Trop.-Gart., 5 kiln. z. Strand/Tenn noch frei sm 29. 5/28. 6/6. 0. 1 jew Wochen (DM 120.—200,-/Tag).

Tel. 0 22 53 / 77 29 pach 18 Uhr

Can Picafort / Mallorca

IBIZA

Penthaus, 2 Sz., K. B., Wohnraum, 15 m<sup>2</sup> Terrasse, 50 m Strand, Tag ab DB 150,-. Ville, 4 Sz., 3 H, Wohn-Kamin Terrassen, 30 m Sand

nimer, gr. Terrassen, 30 m Sar strand, Garten, Tag ab DM 175,-.

V.LS. sa av. l. macabich

Tel. 00 34-71-30 29 73, Tx. 6 0 544

Callas de Mailorca

Bungalow, erste Lage, 3 Dopp. Schlar zl., 2 Bäder, Pool, Kfz. Frei vom 2, 6, b 30, 6., 15, 9, bis 29, 9, u. 20, 10, bis 3, 11

Tel. 9 52 24 / 44 50

**COSTA BLANCA** 

cft. Bung., 3 Schlafzi., 2 Bā., Pool etc 29. 6. bis 20. 7. zu vermieten.

Telefon 9 43 82 / 36 00

IBIZA

exkl. Terrassenwhg., 2 Schlaf-zi., 2 Bd., Pool, Meeresblick

Tel. 0 30 / 8 25 65 86

Coeta del Sol

Urizub-Langzeit, im mildesten Klima Europas, Relbenhaus, Nihe Estepona, sehr preiswert zu vermieten. Z. B. 6 Non., Okt. 25 bis Klirz 86, Oli 2102. – Nebenhousten. 7el. 0 20 / 4 02 20 61 / 4 01 89 34.

Ferien in Spanien 25 km südlich Tarragona, schöner Bungalow für 4–5 Personen Strandentfernung 30 Meter. Tei

Mo.-Fr. 02 28 / 65 64 61

Gran Canaria

in Ferienaniage Aquamarina, schon-ste Lage, Bung, frei über Pfingsten 23. 5. bis 6. 6. u. Juli, Aug., Sept., Okt. Telefon 6 24 46 / 4 54

IBIZA

# 0 40 / 45 23 56

BIZA Time-Sharing (einmai zel

er mit 4 Appartements, 30 m², Kauf-rost 5 sisson 4950,- OM pro Worth-

IZA-HEMOBILIEN, 2 9 20 51/ 5 51 61, Sheinlandstr. 9-11, 5620 Velbert

lbiza

Ferienhaus (4-6 Pers.) u. App. (4 Pers.) bis zum 15. 6. u. 14. 9. bis 4. 10.

Telefon 92 31 / 46 65 69

JAVEA / Costa Blanca

Großes Ferienhaus in exkl. Lage an Meer mit eigenem Schwimmbad

Tel. 9 46 52 / 72 16

Södsponien, Golf von Almeria, Strand-bung. f. 2-4 Pers., frei ab 9. 5.., dir. Zngang z. Strand/Meer, ideai f. Surfer. Telefon 0 41 21 / 7 19 89

Kurziristig Appts., Bungali bundesweit

am Meer, frei vom 29. 6. bis 18 und ab 30. 8. Tel. 0 51 37 / 7 67 59

We zu verm., auch z. Überwin geeignet. Tel. 9 41 82 / 78 33

#### 2 Ferienh, and Insel von Privat Info verlangen Larsson, Voggenberg 61 A-5161 Bergheim Telefon 60 43 / 6 62 / 5 31 84

### Spanien.

Mallorca/Puerto Alcudia Sung, 100 m², 3 Schladzi, 2 Bild. Min. z. Strand, frei April, Mai n. Okt (11 Tage), Telefon 6 56 41 / 50 22

Marbelia

Tel. 0 40 / 4 25 21 24 **MALLORCA**, Mai Pas 3 km v. Akudia, Appts. v. Ferienhs. 2: verm. Reines Wohngebiet, 4 Min. zu Ful

Tel. 02 51 / 21 34 13 oder 02 34 / 25 57 96 Spanien Costa Blanca App. a. Mar Menor b. La Manga, 56 m<sup>2</sup>, 2-4 Pers., ab 10. 6. bis 15. 10. 85 eisgünstig zu vermieten. Tel. 6 61 42 / 5 13 30

SPANIER, DEMA/COSTA BLANCA Berri gel Luxusbungalow, eig Schwimmbad 84 m, gr. Patio, Barbe-cue, Solarhum, gepfi Garten, Garage, TV u. Sterecani, f. 4-8 Pers., v. Priv. zn verm. VS 100., 18 125. DM p. Tag. Keine zusätzi. Nebenkosten. Costa Bianca (Moraira)

uschr. unter N 14 236 an WELT-Ver-iag, Postfach 10 06 64, 4300 Essen. Spanien/Marbella m. Terr., Schwimmbad, ab Mai 85 frei. DM 500,-/Wo nispl. ab Mai 85 frei. UM 200, 7 Ward. Tel. 90 34 / 52 / 78 39 86 (b. 19 Ukr) oder 78 10 45 privat

Spanien / Costa Blanca 2 Luxus-Bungalows direkt am Sand strand für je 4 Personen zu vemieten Tel. 80 34 65 / 74 40 11 abends

Marbella Elegantes Landhaus, sehr ruhige Lage (8000 m²), Panoramablick, Pool (6x12), Tel, Personal vorh, Wöchenti ab DH Teleton 92 91 / 41 13 70

MALAGA: App. (2 Schlafzi, Wohnz, Kü., Bad, Balk.), 8. Meer - Vor-Nach-sais. DM 30,-/Tag. Tel. 0 67 52 / 85 37.

#### Italien

Limone/Gardasee

Komf. Ferien-Bungalow für Personen noch zu vermieten vom 24. 8. - 28. 9. 1985. Tel. 0 25 81 / 42 27

Tessiner Bungalow Nähe Lugano (Ponte Tresa Laveha), rumge Lage, 5 Zi., Kü., BadWC. 120 mi, 740 mi, Gar-ten, 2 Min, z., Privatstrand m. Schwim-minsell, See-Bergs, Garage, gemutt möbl, Into.:

02 61 / 6 91 69

Individuelle Ferien in Ligurien

in einer ebemaligen Olivenmühle, rv.hig und ländlich gelegen zwischen Imperia und San Remo. Wohningen für
2-6 Personen.
Vacanza Lägure Grübb!
Scharnitzer Siz. 17

8032 Gräfelfung, Tel. 9 89 / 85 26 39



أيلانا

ers

die

ha-

ge-ei-

ten

gsna! ehr

цm

lrei

n.

die

ınd eß-

ner

ka-

ert

ch-

rk.

en.

die fii-

ìo-

in-

ich **a**a-

ET-

atz.

na-

etjer

Jn-

ıte

∌n,

.ch

·t". 'ei-



#### SCHACH MIT GROSSMEISTER LUDEK PACHMAN

Wolfgang Unzicker, der jetzt fast 60jährige in München lebende Großmeister, war insgesamt siebenmal Deutscher Melster: Eine ausgezeichnete Leistung, wenn wir in Betracht ziehen, daß er seit 1965 nie mehr an den Deutschen Einzelmeisterschaften teilgenommen hat. Leider sind es seit Jahrzehnten so wenig attraktive Turniere, daß sie von deutschen Großmeistern fast immer gemieden

a Flammen

Wille

enhäckerlad

denvicin

then bull and the

\$ 400 h (111)

Roman Service

4 (T) S,4 (C)

the establish The Charles 150 TE S.

Ser. J. C.

ميان د موه ما

water to the Art

Baers ger here

Anders ist es im Ostblock - der Erfolg an der Meisterschaft öffnet die Chance zu Westreisen. Und so ist ein anderer Wolfgang Träger des "ge-samtdeutschen Rekords": Der Dresdner GM Wolfgang Uhlmann siegte unlängst zum zehnten Mal in der Meisterschaft der "DDR" mit 9% aus 13 vor IM Bönsch 9, GM Knaak 81/2 usw. Seit seinen Jugendjahren verteidigt sich Uhlmann gegen 1.e4 mit "Französisch", in der Meisterschaft hat er da wieder einmal eine schöne Partie "komponiert":

Französisch, Enders - Uhlmann Le4 e6 2.d3 d5 3.Sd2 Sf6 4.Sgf3 b6 5.e5? (Kaum gut, da nun Weiß im Vergleich zu einer nach 2.d4 entstehenden Variante - d5 3.Sd2 Sf6 4.e5 ein Tempo weniger hat. Besser ist 5.g3 nebst Lg2 und 0-0.) Sfd7 6.g3? (Ohne 5.e5 gut, jetzt ein Fehler, da der schwarze Läufer in der Diagonale a6fl eine große Zukunft hat: Nach 6.d4 könnte ihn Schwarz mit glattem Ausgleich mit Las abtauschen!) c5 7.e3 Sc6 8.d4 f6! 9.ef6: Df6: 10.Lh3 (Mit der Idee, La6 mit 11.Da4 Scb8 12.Se5 zu beantworten.) cd4: 11.0-8 dc3: 12.bc3: Sc5! 13.La3 (Um sich nach Dc3: 14.Lc5: Dc5: - Lc5: 15.Da4 - 15.Te1 etwas Gegenspiel zu verschaffen.) Le?! 14.c4 0-0 15.De2 dc4: 16.Lg2 (16.Dc4: Se5!) La6 17.Le5; Le5: 18.Se4 (Natürlich wäre 18.Sc4:? Sa5, sowie auch 18.Tfei Tae8 võllig hoffnungslos.) De7 19.Sig5 Sd4 28.Dg4 Tac8 21.Td1 (Ermöglicht eine schöne Mattkombination, aber mit zwei Bauern weniger wäre das Spiel für Weiß auch sonst verloren.) c3! 22.Sc3: Tf2:! 23.Kf2: (Länger hätte es natürlich nach 23.Khl! gedauert.) Sc2+ 24.Kf3 Tf8+ 25.Ke4 Db7+ 26.Ke5 Dc7+! (Selbstverständlich nicht Dg2:? 27.De6:+) 27.Ke4 Ti5! (Mit den Drohungen De5 matt oder auch Db7+) 28.Td5 ed5:+! 29.Kf5: g6+ aufgegeben

Ab 1. September d. J. wird das erste "Schachgymnasium" in Betrieb sein: An der "Christophorusschule" in Altensteig (nördlicher Schwarz-wald) wird das Schachspiel Pflichtlehrfach für die 5.-7. Klasse (2 Stunden pro Woche), für andere Klassen sowie für das ganze Jugenddorf (Zentrum für berufliche Ausbildung, Internat) werden Lehrgänge und andere Schachveranstaltungen organi-

(30.Kf6 De7 matt).

siert. Im Jugenddorf wird gleichzeitig ein Schachleistungszentrum errichtet, in dem begabte Junioren (Knaben und Mädchen von 12 bis 18 Jahren) Gelegenheit zum systematischen Training erhalten - mit dem Ziel, ihre Spielstärke bis zum internationalen Niveau zu erhöhen. Bewerbungen an die Adresse: Jugenddorf, 7272 Altensteig, Tel. (07453) 80 66.

Lösung vom 12. April (Kc1,De2,Td1,h1,Sc3,d4,Ba2,b2,c2,e4, f4,g5;Kg7,Dd8,Ta8,f8,Ld7,e7,Ba6,b7, d6.e6,17,g6): 1.Th7+ Kh7: 2.Dh2+ aufgegeben, denn nach Kg7 folgt 3.Dh6+ Kg8

4.Thl nebst matt.

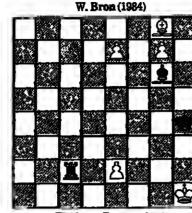

Weiß am Zug gewinnt (Kh1,Lg8,Be2,e7,g7;Kh4,Tc2,Lg6)

#### SCHACH

Aufgabe Nr. 1343 (Urdruck) Georg Niestroj, Hiddenhausen



Hilfsmatt in 4 Zügen

Lösung Nr. 1341 von A. Volkmann

(Kfl Ta8 Lc3 f5 Se2 Bc2, Kb1 Lc8 Sdi d8 Ba2 b7 c7 - Fünfzüger), Sofort 1.Ta3? scheitert an Sc5! - 1.Ta4? Sc6! - Weiß muß also noch weiter ausholen: LTa5! c6 (schaltet Sd8-c6 aus) 2:Ta4 c5 (schaltet Sd7-c5 aus) 3.Ta3 c4 4.Tb3+ c:b3 5.c:b3 matt. Ein "Magnetturmmanöver".

Korrektur Nr. 1342 von Th. Siers:

Durch einen Setzfehler ist auf f5 leider ein zweiter wK gedruckt worden. Bitte in einen weißen Läufer berichtigen.

#### DENKSPIELE

Schwierige Teilung



Das Brett soll in vier deckungsgleiche Teile zerschnitten werden, und zwar so, daß sich auf jedem Teil ein schwarzer und ein weißer Stein befin-

So verrinnt die Zeit

"Die Eier sind heutzutage auch nicht mehr das, was sie zu meiner

**REISEOWELT** MAGAZIN FÜR DIE FREIZEIT mit Auto, Hobby, Sport, Spiel Verantwortlich: Heinz Horrmann Redaktion: Birgh Cremers-Schlemonn

Telefon (02 28) 30 41

Zeit waren", schimpft Malwine. "Meine alte Eier-Sanduhr hat zu meiner Kindheit fabelhafte Eier zur Folge gehabt, heute aber bleiben die Eier mit derselben Uhr halbroh". Kein Wunder, aber woran liegt das?

Auflösungen vom 12. April Nachbarschaftsproblem



Dies ist eine mögliche Lösung des

Hölzehen-Knobelei



In diesem Rechteck stehen tatsächlich drei gleichgroße Quadrate.

Derwisch = Der Wisch.

#### Abk.f. Luft schutz dt.Vor silbe and ur nordd: Bauern stube Bruder des Ro Berg-gipfel Abk.f. Anfan graue: Urge-stein d.griec Treppe absatz an dei Adria Wider rufe burg-schaft 11 einer d. Beatles (Vor-name) rin von Kar-(urort 13 Entfüh Lärm gerät mod. Klei-dungs stück Nord ost-Abk.f. Sankt Mißge schick Schwe Philo Abk.f. Redak tion Schaf ler Eva bayer Bier-krug Lago Mag-giora Ous-drille-figur Hafen engl.; zehn Von Ather Initialen der Kötl Kreis-schnitt linia Zeich Herzbe 8 10 2 3 5 11 12 13

LETZTEN RÄTSELS **AUFLÖSUNG DES** 

WAAGERECHT: 2. REIHE Skanderbeg — Prespasee 3. REIHE genau — Omahe 4. REIHE Ettal — Segre — Eros 5. REIHE Oasen — Aruwimi 6. REIHE aml — R.T. — Kasse — an 7. REIHE Man — Kabul — Arara 6. REIHE Roman — Lewis 9. REIHE Saanen — Edger — Bel 10. REIHE R.G. — Szane — Malawi 11. REIHE Eugenie — Senl — Ales 12. REIHE Enare — partiell 13. REIHE Oise — Don — lota 14. REIHE Alt — Suada — No — Snob 15. REIHE - Eis - Meren - UO 16. REIHE Igor - Gneis - Ahom 17. REIHE Milet - Rubel 18. — Stier — Ast 19. REIHE Gin — Roger - il - Dis 21, REIHE Nick - Natalie - direkt

SENKRECHT: 2. SPALTE Skat — Amouren — Algerian 3. SPALTE Managua — Leoben 4. SPALTE Engadin — Gret — EC 5. SPALTE Del. — Renée — Minsk 6. SPALTE E.N. — Orion — Osiris 7. SPALTE Rebet — Sirius — Ren 8. SPALTE Abu — Katze — Gerona 9. SPALTE Sedan - Padant 10. SPALTE Eggan - Enna - Sera 11. SPALTE Kurde -Mistral 12. SPALTE Portal - Stores - di 13. SPALTE Arme - Latein - Regie 14. SPALTE Aster — Netur 1 S. SPALTE Share — Milton — Kid 16 SPALTE Spa — Aida — AE - Ali 17. SPALTE Ewers - Ischi 16. SPALTE Sari - Balkon 19. SPALTE On = GOLDKUESTE Ewe — Touristik 20. SPALTE Messina — Lissabon — Test

Lago Maggiore/Brissago

27:-Zi-App., Seebl., Sauna, Hallenbad. Tcl., Farb-TV, an anspr. Gäste zu verm., frei ab 27. 7., T. 05 51/3 10 21 n. 84 99

Schweiz/Wallis: Komfortferienwohnung (24 Pers.) zu vermieten

Telefon 9 80 44 / 6 87

**Pontresina** 

(b. St. Moritz) L 4-6 Pers. za vern Anfragen: Fran Maria Stellbogen Liebigstr. 50, 6000 Frankfurt Tel. 0 50 / 72 33 22

Wandergebiet

Montana - Wallis
Ruhig gel mod. Chalet, aller Komfort, 80 m² Living, 2 EZ, 2 DZ, 2

Bāder, gr. SW-Terrasse, herri. Pa-noramablick, zu verm. Sfr. 980,- pro Woche, alles inklusive.

Auskunft: Tel. 02 21 / 37 21 62

ZERMATT

2½-Zi.-Whg., 60 m². 4 Pers. Wohnr. m. Kamin, Schlafr. Kilche, Bad sowie 1-Zi.-Stu-dio, 30 m², 2 Pers., mit Bad u

Kochnische. Beides mit Bal-kon, Südseite, Matterborn-blick, in 4-Sterne-Hotel; auch

einzeln zu vermieten

Telefon 0 29 32 / 18 35

**Grimenz / Wallis** 1700 Meter, gemütl. Chalet bis 6 Pers. gr. Tagearaum m. Kamin, 3 Schlafr. komf. (herri. Wander- u. Skigebiek) al str 60,- pro Tag zu verm.

Tel. 940/5322404, obends 949/81515

Lago Maggiore

Lux. Ferienwohnung in Blissag (Tessin) im Mai 1985 und ab 20. 1985 frei.

Dr. Wolfgang Riechen

Lanfertsweg 78, 5778 Mesched Tel. 02 81 / 39 05 (Fr. Dohle)

NL - Haamstede-Zecian

Sehr gepfl., gemüti., kft. ausgest. Fe

#### 

#### Italien

Ab DM 288,- w8, Adria, Fewo/Villeu = 1 Fam., Cervia, Mil, Maritima usw. Gra-tiskalalog: 0 40/6 31 50 29 + 6 31 06 31 Herbst, 02 28/64 33 80 Riedel.

FeWo Toscana 40 km z. Meer, ab Juli Toleton 08 21 / 70 43 31 --- AUPI-Feriorychnungen und Villet ABRIA, Bibinne, Jessin, Lighano v. BARDASER-RIVIERA-TOSKAMA TROL Habe MERAN U. DOLOMITEN. 161. 3-69 - 3-29-11-55, auch Sa

tol. Bhomeuriviers f. Kosmer. Abs. d. Riste Per.-Haus f. 4-6 Pers. ab 6. 7. 85 u. div. App., Tel. 07 81 / 5 36 61

RICCIONE (ADRIA), FeWo., Hs., ab 399/ Wo. MS 29/6-13/7n10/8-24/8. ab 299/ Wo. VS/NS. ab 89/Wo. 0 28 26 / 76 67

SIZILIEN Ferloowhors, zw. Colum u. Massins. Dir. a. Mass L. Nilles, Pt. 1112, 7123 Sanhyombolico 1.

RIVIERA DELLA VERSILIA UNO LANDIESINNERE Prosp. ant.: 0211/16 21 45 belle italia relacen GmbH 4900 9855ELBORF 1, WAGRESTR. 7 Vieste/Garrano, Italien Tel 9 68 97 /8 51 72 + 8 78 95

Villen, Ferienwohnungen & Bauernhäuser

TOSCANA

bella italia

Lago Maggiore/Tessin
(ital Seite), NEhe Luino, verseh. 3-Zi.Fewo m. Kii., 2 Schl.-Zl., B/WC, Wohnr.,
gr. Balkon, f. 4-5 Pers., herri. Seeblick,
noch frei bis 13. 7. u. ab 10. 8. 85. Ausk.;
A. Tremus, Nerostr. 22, D 6200 Wieshaden, Tel. 0 61 21 / 5 17 89 + 5 18 02

TOSCANA, Weingut-Apt's bei Florenz, Sw.-Pool, Tennis, Tel. 0 89 / 4 30 90 93, 9-13 Uhr.

Frankreich

FLUGURLAUB KORSIKA'85 Jeden Samstag ab München exclusiv zur Westküste Korsikas

Nur ausgewählte Angebote von Bungalows und Strandhotels
 Ferienhäuser und Wohnungen
 Clubs und Sportferiendörfer
 Bungalows und Strandhotels
 TLUGREISE
 Woche
 ab DM

Den neuen Flugkatalog senden wir Ihnen kostenios zu. Fordern Sie auch unseren großen Ferbkatalog Frankreich für Autofahrer an

○ 0 89/28 82 37 · Theresienstr. 19 · 8000 München 2

TRAUMFERIEN IN ST. TROPEZ

Sonne, lange Sandstrände und viel Vergnügen erwarten Siel 900 m zum Zentrum, 60 m zum Strand, liegen unsere neuen, elegant möbl. Bungslows, je mit eigenem Garten. 4-8 Betten. Alter Komfort. Seinmingpool. Deutsche Leitung. Eine Osse der Ruhe und romantischer Beschaulichkeit. Rufen Sie um an 9-17 h 004175 25220. Cottages des Muriers, F-63990 St. Tropez

Bretagne, Niliae Roscoff
2 mabh. mobl. Whg. in never Villa
wochenti. zu verm. Aller Kozzi, ruh.
Lage, 158 m z. Meer. Jacq. Route de St.
Pol. 28230 Landivisan, Tel. 60 33/
98 68 14 83

Korsika, nördi. St. Florent Haus am Meer, 90 m²+ Terrasse, 2- u. 3-Bett- u. Wohn-/Eßzi., Küche, Bad/ WC. Sept./Okt. Telefon 6 49 / 47 68 29

Monte Carlo — Cap Martin Conf.-Apps. in Villa für 4 Pers., unmit-elbare Mecresnähe. 24, 6. — 19, 7, 18, 9, — 21, 9, • Tol. 9 83 82 / 51 81

WENN Urlaub an der Côte d'Argent ClubAllantique forienhauser, Vermietung, und Verkuutagesalisenaf möh Hardweg 31 - Postfach 273, D-6140 Bensheim © 05251:39077 + 39078

**COTE D'AZUR** Port Grimord/Golf v. St. Tropez Gepfl. App. od. Haus dir. am Was-ser, Motor- od. Segelboot evil. mitzumleten. Tel. 0 89 / 98 65 33

Côte d'Azur - Luxesvilla 15 km v. St. Tropez, ruh. Lage, Schlafzi, 8 Betten, 2 Bäder, Schwimmb., Tel., zu verm. Tel. 00 33/39 18 54 51 ab 17.00

Côte d'Azur

Le Lovandou, Bodebucht Promounquier, Studio für 3 Personen in entd. Cultominge, Stütwesser-schwihrenbedem, eig. Goffler vor Loggid. 100 m z. flochen Sandsstand, Viele Sportmöglichkeiter. Höchstigmitatt mit Waschmasschine, Geschiroller, Buckolen, Kühlschrunk, noch fel Pfing-sien und ab 17. August 1985. Telefom 9 72 44 / 9 28 91

Côte d'Azur Le Lavandou Kit.-Bung bis 8 Pers. m. z. Strand, Panoramablick, Tel. e 41 67 / 8 62 18 ab 18 Uhr. a. 70 92 44 kaseliher.

Südbretagne, La Bavie Einm. Ferien in schön. Luxus-App., 45 m² mit 40 m² Sonnentert. zum Meer, 2/3 Pers., Garage, April/Mai DM 440.-, Juni/Sept. DM 650,-, Juli/August DM 910,pro Woche, privat 21 verm. Tel. 9 62 61 / 1 69 79

Ferienhäuser 10 km von St. Tropez Résidence Bonporteau in Cava laire-sur-Mer, 2x 2 Schlafpl., kompi Kü., Bad, Terr., Tennispl., Pool, Strand 300 m, NS 120,- DM/ Tag, HS DM 160,-/Tag. Tel. 62 21 / 49 65 24

Côte d'Azur Farisconomungen, Villan, Hotala a. Strand zw. Nizza, Carries, St. Tropez, Le Lawar-du. atc... u. Koralina. Alla Jehrisszek auch Sommerterien. Grain-Farisat: unfordere COTE D'AZIAR RESIDENCES GAIBH Gelgentenstrafe 18 D-8210 Prient Ch. Tet 0 0051/37 00 + 10 80 - Tx. 525 457

Frankreich ab DM 195,-/Wo. Ferienhäuser FHI Sörensen Dorfstr. 36a, 2012 Lgh. 8, Tel. 65 11

Monte Carlo/Cap Martin Komf.-Whg. frei im Mal (Grand Prix) 29. 6. – 3. 6. Tel. 0 83 82 / 7 90 11

Normandie 15 Min. v. Deauville

herri Reetdachhaus in 1 ha gr. Wies für 6/8 Pers., sehr komfortabe sämtl Sportmöglichkeiten. FONTAINE, 14, Rue de l'Assom tion, 75616 PARIS Tel. 60 32 1 525 94 42 abends

Provence / Nähe Avignor Ferienb, frei ab 4, Mai. Tel. 0 61 51 / 89 12 94

St. Tropez
Komf-App, 2-4 Pers. Balk, herri. Me
resblick, rohige Lage, gr. Swimmingp.
Privatanlage. Tel. 9 49 / 44 98 91

SÜDWESTFRANKREICH Mimizan-Plage/Atlantik

Neubau-Komfort-Ferienhäuser zu verm. direkt d. Eigentümer, 2-4-6 Pers., April-Okt.

AUSK : \_LES HAMEAUX DE MIMIZAN" 42 av. du Courant, F-40200 Mimizan Tel. (00 33 58) 09 03 36 - (59) 33 41 22

2000 FERIENHÄUSER in jeder Preislage ATLANTIK + MITTELMEER FRANKREICH + SPANIEN Vermietet J.JACQ ofistr. 8 D-7640 KEHIL 207851-73001 12753652

Côte d'Azur erienbaus m. Riick z. Meer, ca. 2 km : Strand, für 4–6 Pers. zu verm. 7el. 8 23 61 / 4 28 58, ub 17 Uhr

ihr Spezialist für France Wien – (auch izunitate m. Pool) Appart. Agence Français

Bretagne, Plenider (Finistère), Meër, Strinde, verm, möbl. Villa v. Mai bis Sept. m. gr. Garten, sehr

a6e 25

ruhig. Mme APPERRY, Quartier Buquet 29200 BREST

NORMANDIE, 30 km vom Mee beliebtes Reiseriel, v. Inhaber zo verm: komf, altes Haus f. 5-7 Pers. mi Park. 1400 FF pco Woche. J. M. NOURRY, 33, Ave Ch. de Gaulle 92200 NEUTLLY SYSRINE 71 17 27 28 49 Tel. 00 33 / 17 22 69 49

Ste. Maxime, freisteh, provenc. Villa, ruh. Lage, Meeresbl., 4 Schlafzi, frei h. 22. 6. u. ab 31. 8. Tel. 0 21 01 / 1 64 14

SÜDERETAGNE. Wunderschünes rustikales Landhaus an der Küste, für gehobene Ausprüche. 2 Do. 721 m. Bad/Dusche. WC. 2. 4 Pers. m. Frühstück. Tel. 0 61 27 / 28 89 + 00 33 40 / 21 65 92.

Gesuch CÔTE d'AZUR

Alteres Ehepaar mit Mercedes möchte Ende Mai oder Anfang Juni für 14 Tage ein Bungalow mieten. PIETER van den HORK Emmericher Str. 22, 4190 Kleve Tel. 0 28 21 / 9 16 17

Osterreich

**Bad Hofgastein** omf.-FeWo. dir. am Kurpar vermietet. Telefon 0 40 / 6 65 97 47

Ferienwohnung in Bad Hofgastein für 2 Pers., gr. Südbalkon mit Blick auf das Angertal, Sauna i. Hs., entzückend eingerichtet, Nähe Bergbahn, Thermal-Hal-len- u. Freibad/Kurzentrum

Tel 040/5365245 od. 04651/67 89 Frühling am Wörthersee
Im sonnigen Kärnten schöne
Im sonnigen Kärnten schöne
Im schöne

Telefon 0 48 / 89 30 33 0. 8 30 11 11 FERTENHAUS, Verditz, Kin., 8 Pers., 21 vermieten. Juni u. Sept. noch frei. Anfragen: Weiter Hasg, Trattengasse 4, A-6500 Villaub/Körnten, Tel. 00 43 / 42 42 / 2 81 74.

Steir. Sakkaamergut/Bad Ausses Komf.-PeWo, 75 m², ruh/zentr., Mal/ 2 4 52 (1 / 675 32

St. Gilgen/Welfgangsee 3½-Zi-Komf.-FeWo, Mai bis 14. 6 DM 55,-, v. 3. 8. bis 17. 8. DM 85,-. Tel. 0 52 63 / 28 21

Velden/Wörthersee Zi-Kft-Appartement, Südhang, chwimmb., Loggia m. Kamin, Gar. Tel. 0 40 / 77 26 42

WIEN, schönes Appartement kurzfr. zu verm. Tel Zentrum, kurzfr. zu verm., Te 20 43 / 2 22 / 33 65 65 ab 20 Uhr

Seeboden -Millstätter See

Zwei exklusive Ferlenwohnungen, Größe 80 m², in Jugendstilvilla, direkt am Milistätter See, 3600 m² größer Seepark, Ruderboot, Elektroboot, Surfbrett für unsera Gäste zur Irelen Benntzung.
Mal, Jual, Aug., Sept. noch frei. 68natige Vorsaksonpreise.

Anfragen: Josef Kielpsusser, A-9800 Spittal/Drau, Tel. 00 43 / 47 62-40 07

Schweiz.

Albergo Garni Elona Losone/Tessin

Ki ruhiges Hotel garni im Bunga-lowstil, nahe Ascona, eröffin Juli 82. Mod. Zi. mit Bad/WC, teilw. Loggia zum Carten, Liegewinse u. geh. Schwimmbad, Frühstücksbüfett. Tel. 0041/92/356326 - 354714.

AROSA Groublindou/Schwelz Die Top-Appertements bis 6 Pers. a Fr. 490,-. Großes Hallenbed, Tennis halle. – T. 0041/81/31 02 11

Engadia / Milne St. Moritz, private Fe-rienwohnung, behagliche Ausstattung, Spölmasch., TV. Terrasse, 3–4 Pers, ab 75 sfr. Sommer 85, Vignette wird er-stattet. Tel. 0 23 04 / 7 31 40

Exidusiven Urioub direkt um LUGAMER SEE, Tronouvilla, 280 m², 6-8 Pers., kleines Haus, 75 m², 4-5 Pers., mit Schwimmbad, Sauna, Bootsarage, herri, Garten und sonst. Konsfort oder 1-, 2-, u. 3-Zi.-Komi,-App, 2-6 Pers. ab sofort frei, Tel. 07 31 / 7 67 14 FERIENPARADIES
Dester Lage im Tessin I. 2-4 Pers

Privathaus m. Hallenschwimmbad, Gar-ten., Kamin etc. Tel. 99 41 93 / 35 17 40 Feriorwolanneg am Thunersea a verm. in Thun-Gwatt, 3½-21-Whg anspruchav. Komf. Ruh. Wohnlage ca. 7 Gehmin. v. See

Tel. Anfragen 00 33 1 881 6018

Verschiedenes Inland

Noordwijk und Katwijk aan Zee! Kompi. Ferienhäuser, Whg., Apt. und Bungalows zu vermieten. Zimmer mit Frühstück oder HP in Priv. oder Hotel frei. Alle in Meeresnähel Geben Sie bitte an: Zeit, Personen-und Schletzimmer-Zehl. Ferienhausvermietung Rudolf Scherf GmbH, Poetfach 20 19 14, 5500 Wuppertal 2, Telefan (92 92) 55 72 89

Bahamas Forienh am Meer, sehr preisw. 2 verm Mai – Juni noch frei. Preisg. Flüge können m. verm. werden Tel 64 51 / 50 18 12

Neues Luxus-Perienhs, 3 Schlafzi 6 Pers., in dir. Nähe vom Strand u Wald, rubige Lag Arsk. Tel. 00 31/21 58-38 57. IRLAND Perienhäuser, in allen Landestellen noch zu vermieten. F. J. König, Karl-Halle-Str. 91, 56 Hagen 1, 0 23 31/8 66 62 FERIENWOHNUNGEN Resulths Jöller, Schubertweg 4052 Korschenbroich 2 20 021 81 - 67 26 40 auch Se/S

2508 Ferieuhsuser & Ferieumsuses in den schlüssten Ferieumsuses in den schlüssten Ferieumsuses Frankreich / Italen / Grechenland Spanien / Portugal / Jugoslawien Osternach / Ungarn / Schwez Danemark / Deutschland / Holland Alle Informationen im kristinsten

Alle Informationen im kosteniosen 128-seitigen Programm 1985 INTER CHALET, 7800 Fresburg Besmarckallae 2a · 2 07 61 - 2100 77

GRIECHENLAND Urwüchsige, romantische Fe-rien-Whg./Häuser am Meer u. Dorfnähe, Fähren, Flüge, Johan-

na Burggraf, 5300 Bonn 3, Kar-meliterstr. 43, Tel. 02 28 / 48 54 07 Holland Bungalow im Ferienpark Warmen-huizen, 2 Schlafzi/5 Pers., voll. möbl. inkl. Telefon, 4 km v. Strand (Bergen Aan Zee) hfl. 650,-/Wo. exklusiv. Tel. 6631/2339-28850 e. 28316.

Holland / Scharendijke An Nordsee u. Grevelingen-Mee Bungalow auf 500 m² Grund im Mo

Telefon 0031/1117 1210 Nordseeküste Den Heider NL schöne sonnige Wohnung mit allen Komfort, Terr. u. Garten, 5 Min. v Strand. Mai, Juni, Juli. Tel, 90 31-22 30.3 27 43

henningshinungen Alexander Damianoi Schulstraße 17, 7257 Ditzingen 5 (071 56) 7071 oder 8234 auch Sa + So

KANADA

Ferienhs, f. 4-6 Pers. in schönster Gegend Ostkanadas an 20 km langem See, 15 km zum Atlantik, Mai, Juni, Sept., 16 km zum Atlantik, Mai, Juni, Sept., 17 Moche, Tel. während Geschäftszeit 0 77 41/6 10 11, priv.; 0 77 41/6 10 12

LOS ANGELES modernste FeWo, Pool u. Whirlp., Ter nis, f 35,- inkl. Frühst. f. 2 Pers., Paz fik-Nähe. Tel. 62 31 / 43 36 21

Los Angeles DZ, Frühst., Pool u. Tennis, zu verm. Tel 02 11 / 20 38 99

Bahamas – Traumzieł Vermiet. v. Ferienh. u. Appartem. in Strandn., ganzjähr. Saison. Preisg. Flüge können m. verm. werden.

Tel. 04 51 / 50 18 12 Englische FERIENHÄUSER

Heideweg 54 (Abt. 9) 4 Disseldorf 30
(02 11) 63 31 93
But peets was 900-21 00
Fatherh Sie unverb eine Broschire in
England-Wales-Schottland - Irland naler

Ahr

#### **GOURMET-TIP**



Anreise: Auf der B 55 von Köln noch Olpe, ocht Kilometer vom Kölner Zentrum. Auf der Autobahn A 3 und A 4 Abfohrt Köln-Merheim. Aus Richtung Bens-berg, Bergisch-Gladbach auf der Olpener Straße hinter dem Klini-

kum.
Öffaungszeiten: Töglich 12 bis 15
und 18 bis 24 Uhr, Ruhetag: Sonnund Feiertage und Samstagmittags, drei Wochen in den Sommerfoden geschlessen. merferien geschlossen.

Anschrift: Goldener Pflug, KölnMerheim, Olpener Straße 421, Telefon: 0221/895509.

#### Goldener Pflug

Per Goldene Pflug sprengt jede Regel. Erste Ausnahme: Das einzige deutsche Drei-Sterne-Restaurant außerhalb Münchens hielt auch in den heftigsten Stürmen der Nouvelle Cuisine allein den einmal eingeschlagenen Traditionskurs. Hier wurde und wird streng nach den Regeln der "Großen Klassischen Küche" gearbeitet. Escoffier, nicht Bocuse, schrieb die Kochbibel. Zweitens: Von außen sieht der Gourmet-Tempel eher wie eine saubere bürgerliche Eckkneipe aus, mal eben für ein Pils im Stehen. Schließlich giht es um den Goldenen Pflug herum weder eine erwähnenswert hübsche Landschaft für's Auge, noch Unterhaltung und Erholungsmöglichkeiten, wie das bei den hisher vorgestellten Häusern der Fall war. Das Restaurant liegt in Merheim an einer Durchfahrtsstra-Be von Köln nach Olpe, acht Kilometer vom Dom entfernt.

Wie auch immer. Kölns beste Küche gehört nhne wenn und aber in die Liste der Gourmettips. Das machen auch die Bewertungen deutlich: Wie gesagt, drei Sterne im Michelin, zwei Mützen bei Varta, fünf Löffel im Schlemmer Atlas und 19 (von 20) VIF Eulen. Nur bei Gault Millau kam Robertz und sein Küchenchef Schwiegersohn, Schönberner, schlechter weg.



Küchenchef Herbert Schönber

Ohwohl eindeutig zu erkennen war, daß bei dieser Gastro-Humoreske die Suche nach dem Gag das Wichtigste ist, ärgerte sich Robertz, weil er es jedem recht und alles perfekt machen will. Darum akzeptiert er selten mehr als 25 Gäste (30 sind möglich), bespricht mit jedem einzelnen die Menüfnlge his ins Detail, berät mit rheinischer Herzlichkeit und - auch das unterscheidet ihn von vielen Kollegen - er lehnt jede Schau ab und will nie vornehmer sein als die Gäste. Die allerhöchsten Ansprüche und Erwartungen, die sie mitbringen, sind berechtigt, weil auch die Preise in diesem Restaurant zur einsamen Spitze in Deutschland gehören.

Der gerade (für 200 000 Mark) renovierte Gastraum ist elegant, aber schlicht gehalten. Das Besondere liegt im Detail: Die Tischdekoration besticht mit viel Silber, Kristall und

frischen Blumen. Der ganze äußere Rahmen und die Küchenleistung sind eine Einheit: Klar, maßvoll, nhne Originalität um jeden Preis. Wenn die Gäste auf den hauseige-

nen Parkplatz fahren, gibt Robertz bereits den Auftrag für die Amuse Geule an die Küche. So war es möglich, daß wir unmittelbar nach der Bestellung bereits ein pochiertes Wachtelei in Mousseline mit Kaviar serviert bekamen. Ein köstlicher Einstieg. Wer das achtgängige Menü (169 Mark) wählt, erhält in drei Stunden einen umfassenden Eindruck der klassischen Robertz-Küche vermittelt. Die einzelnen Speisen stehen (in

größeren Portinnen) auf der Karte. Einige besonders glänzende Beispiele zum Appetitmachen: Ochsenmarkgelee mit Crême double und Caviar (40 Mark). Die angesetzte Brühe wurde hierbei so stark reduziert, daß sie ohne Geleezusatz fest wurde. Salat von Langustinos und Rougets mit zwei Selleries (60 Mark). Langustinos und Fisch werden auf die Minute zubereitet und am Tisch komhiniert. Das gilt auch für die nachfolgenden Beispiele: Den Hummer in Trüffel-Vinaigrette (98 Mark), frische Gänseleber im Wirsingblatt (48 Mark), Bresse Täubchen in der Blase gegart mit Gänseleber und Trüffelnudeln (60 Mark). Dazu benutzt Robertz eine Rinderbrühe und entfernt vor dem Servieren von dem butterzarten Fleisch die Haut. Die Auswahl aus rund 30 Käsesorten vom Wagen kostet 17,50 Mark und das Dessert mit einem Soufflé à la Rothschild, verschiedenen Mousse, Früchten und Sorbets 25 Mark.

Ein Wnrt noch zu den Preisen, die auf den ersten Blick überzogen scheinen. Konzeption und Kalkulation verdienen erklärt zu werden. Wer im Goldenen Pflug beispielsweise einen Salat mit Ente bestellt, bekommt nicht ein paar Scheibchen rund ums Grüne drapiert, sondern die besten Stücke einer ganzen frischgebratenen Ente. Das gleiche gilt für Hummer und Langusten. So rät Robertz vnn sich aus, halbe Portionen (zum exakt halbierten Preis) zu wählen und ein Gericht mehr zu prohieren. Der halbierte Gang ist immer noch so reichlich wie in anderen Häusern der ganze.

Robertz Weinkarte ist komplett, übersichtlich aber nicht aufregend groß. Aus allen deutschen Anbaugehieten offeriert er Spitzenlagen. Die Preise sind ordentlich kalkuliert. Eine trockene Pfälzer Spätlese (1981) vom Deinhard'schen Weingut kostet 49 Mark, ein 82er Bourgogne Aligoté von Liguier ist mit 50 Mark der Einstieg in die Burgunder. Ein Mouton Rothschild, Pouilliac (1500 Mark) ist die Krönung.

Lediglich der hohe Rechnungspreis begrenzt die Möglichkeit häufiger Besuche. Aber gerade wer etwas ganz Besonderes feiern will, läuft hier nicht Gefahr, ausgerechnet an diesem Fest-Abend einen Reinfall zu erleben. Beständigkeit ist Trumpf im Pflug. HEINZ HORRMANN



Ehepaar Robertz, Schwiegersohn Schönberner vor dem Restaurant





# Belgien: Bummeln, wo Pallieter zu Hause war

Vnm Türmlein der Beginenhofkir-che erklingt die Betglocke scheppernd und schrill. Eine Katze räkelt sich in den ersten Strahlen der morgendlichen Sonne. Die Atmosohäre "Pallieters" ist greifbar. Er, der Romanheld des belgischen Erfolgsautors Felix Timmermans, hat den Beginenhof in Lier ähnlich erlebt: "Es dauert nicht lange genug, sagte Pallieter, und er faßte das Glokkenseil und fing daran heftig zu ziehen, daß die Glocke im Türmchen fast keine Zeit hatte, hin und her zu fliegen: und der mächtige Klang tönte summend über das weite morgendliche Land. Und lachend blickte er auf den Beginenhof und die angrenzenden Wiesen."

Diesem Pallieter, dem hoffnungslosen Optimisten, für den das Leben ein großes Fest war, diesem berühmtesten Helden flämischer Literatur, begegnet man hier im historischen Lier im Herzen des Limhurger Landes. Die Abenteuer "Pallieters" sollte man kennen und die sinnenfrohen Bilder Pieter Bruegels vor Augen haben, wenn man in diese Ecke Belgiens reist. Eine Landschaft, die als Ferienziel eher am Rande des Bewußtseins liegt. Das Limburger Land und seine Menschen sind geprägt von mittelalterlicher Kunst, bäuerlichem Leben und tiefer Gläubigkeit. Wenn auch tiefhängende Wolken das weite limburgische Land hin und wieder verdüstern, so kann es seinen Reiz doch nicht verbergen. Da liegen rechts und links der ausgeschilderten "Pallieter

Route" verwitterte Bauernhöfe, da ragen spitze Kirchtürme aus dem Grün. da strecken sich stolz alte Windmühlen in den steifen Wind, der von der Schelde herüberweht. Ein Geruch von Stall und Rauch hängt in der

Aber das echte Pallieter-Bewußtsein will dennoch nicht aufkommen: Die Landschaft ist von Asphaltstraßen, Häuserzeilen und regulierten Bächen zerschnitten, der gute, alte Pallieter bis zur Unkenntlichkeit kommerzialisiert. Nein, das ist eine Route für flüchtige Autotouristen. Reisende aus Passion haben hier nichts zu suchen. Timmermans "Pallieter" verkörperte die Sehnsucht des Menschen nach einem glücklichen, freien und ungezwungenen Leben. Nicht anders ist der Erfolg dieses Buches zu verstehen, das seit 1916 in 38 Auflagen gedruckt und in 24 Sprachen übersetzt wurde.

Und so ist es ein Glück, daß wir Gommmar Timmermans, den 55jährigen Sohn des Autors, treffen. Mit ihm finden wir das Land des fröhlichen Bauernhurschen. Es liegt unweit Lier, am Netedeich, abseits vom Marktgeschehen: "Vnn allen Seiten öffnete sich nun in neuer Herrlichkeit das weite, sonnige Land, das ganz in der Ferne in silbernen Nebeln hlaute; das erhnb die Seele. Die Wiesen wiegten ihr Gras in einem milden Wind, und die Nete schoh glänzend ihr rasches Wasser hindurch."

Wir finden es bei den Dörfern Bevel, Berlaar, Herlaar, Itegem; am

Wirtshaus "t'schipke". In der verräucherten Gaststube spielen Bauern Klaverjas, ein altes flämisches Kar-tenspiel. Und so wie hier finden wir auch in anderen Dörfern, abseits der Routen, bei der Abtei Postel oder im Wald von Zolder, die echte flämischlimburgische Stimmung.

Pallieter, der - wie es im Original heißt – "den dag melkt", ist der Prototyp des Lebenskünstlers, entstammt bester Landestradition. Um es mit Hermann Hesse zu sagen: "Er ist flämisch gesund wie die klassische Malerei dieses reichen Landes."

Lier, die Kernzelle des Romans, ist eine 800 Jahre alte Handelsstadt, bekannt für Tuche und Spitzen, reich an architektonischer Schönheit. Da ist die St. Gumaruskirche, erbaut in Brabanter Hochgotik, der "Zimmerturm" mit seiner berühmten astronomischen Uhr. Das Uhrwerk hat 13 Zifferblätter, das Planetarium ist zu besichtigen. Dann der "Grote Markt". Ein Platz, bestimmt vom Rokokostadthaus, dem gotischen Belfried-Turm, ein Platz mit Häusern aus gotischen, barocken, klassizistischen Zeiten. Nicht weit vom Marktplatz. gleich hinter dem Gefangenentor, liegt der Beginenhof. Ein Schild weist vnn dort ins "Pallieterland" am Ufer der Nete.

kehren die Straße, kaum Kinder sind zu sehen, aber die Cafés sind gut besucht. Es sind jene kleine Leute, die Timmermans auch beschrieben hat. Sie sitzen in einer der Kneipen mit bek", "de Smulpaap", "de Waanzinni-ge" oder "t'Schuurke" und sehen aus wie Beukelaer, der Meisterraucher oder Pontejour, der Stadtschreiber oder der finstere Monsieur Pech. Sie haben Zeit, eine Partie Billard und Karten zu spielen. Durch den frem-den Gast fühlen sie sich etwas betreten, aber dann wagt einer von ihnen em Gespräch, nach dem woher und wohin, in einem Gemisch aus Deutsch und Flämisch, mit dem bekannten Singsang dieser Landschaft. Und dann erzählen sie von den Nöten, Sorgen, daß die jungen Leute wegziehen, die Alten bleiben zurück, erzählen vnn der Konkurrenz und der EG. Dennoch hat man-hier nicht verlernt, was Sinnenfreude ist. Kunst, Kultur und Küche sind hier schon vor Jahrhunderten eine glückliche Symbiose eingegangen.

Und all die Köstlichkeiten sieht man nicht nur gemalt, sondern auch auf den Märkten und in den Gasthäusern: frische Austern, Foreilen l'Ardennaise in Rotwein, pâtes berdouille, Kaninchen in Biersoße, Waterzooi, Fasan à la Brabançonne, Aal mit grünen Kräutern. Wie wichtig hier das Essen und Trinken genommen wird, sieht man nicht allein an den Bildern der flämischen Meister, auf den gut bestückten Märkten, den zahllosen Restaurants, sondern auch an den Delikatessenläden, den Patisserien mit ihren verführerischen

Die Schänheit vnn Tnngeren, der ältesten belgischen Stadt, sollte man - Berfiner Allee 47, 4000 Düsseldorf.

sich erwandern. Wer sich dann an Vergangenem noch nicht sattgesehen. hat, dem ist unbedingt der Besuch von "Bokrijk" zu empfehlen, dem eindrucksvollsten und größtem Freihichtmuseum von Benefux, zwischen Hasself und Genk. Ein Tag reicht nicht aus, um all die Bauernhäuser Dörfer, Kirchen, Mühlen und historischen Gebäude anzuschauen, die im ganzen Land gesammelt wurden und in weitbelassener Naturlandschaft aufgebaut wurden. Wenn man keinen Eintritt zahlen müßte, wähnte man sich in Zeiten der vergangenen Jahrhunderte. Wenn man aber sieht, wie schwer die Menschen damals arbeis ten mußten, wie beengt sie wohnten. dann wird man nachdenklich beim Gedanken an die "gute alte Zeit".

Da steigt man dann lieber in das Gewolbe eines Braukellers hinab, nippt am schweren Trappistenbier oder fährt mit der Kutsche zur enignellen Kutscherkneipe "Sint Gum-marus", inmitten eines mit alten Eichen umstandenen Dorfplatzes, weauch Pallieter seinen Schoppen ich letzten-Licht der Abendsonne trank, um sich dann aufzumachen: Der weiße Planwagen fuhr mit Mariechen und den Drillingen unter dem Regen-bogen hindurch. Und so verließ Palheter, der Tagmelker, das Neteland und zog in die schöne weite Welt hin aus wie die Vögel und der Wind.

Auskunft: Belgisches Verkehrsamt

SIGGI WEIDEMANN

Ban Ban Kon

tact obs: DM

Anso mad deine Mei Anso Man in de ler de

Sprie Stars fung : fun ei Paul seiner Teilne

### Segelveteranen unter straffer Leinwand auf der Schelde

An einem Samstagmnrgen um zehn Uhr startet die Flottilla aus dem Buitenhaven von Vlissingen, um mit dem auflaufenden Wasser ein gehöriges Stück der bis Antwerpen 48 Seemeilen betragenden Distanz hochzugehen. Die aus der schmalen Hafeneinfahrt motorenden Oldtimer ziehen, einer nach dem anderen, ihre dunkelweißen, schmutzigroten oder schwarzbraunen Segel auf, wobei die Besegelung eines Bootes in den seltensten Fällen nur aus einer dieser drei Grundfarben besteht. In der Regel weist jedes Segel, bedingt schon durch Alter und Häufigkeit des Gebrauchs, einen anderen Ton auf und verstärkt solcherart den urigen Eindruck der Fahrzeuge aus der Holzschiffezeit der christlichen Seefahrt.

Es handelt sich bei dem Dutzend, das nun langsam und schwerfällig die Fahrt aufnimmt, um eine Thames Barge, einen Zweimast-Clipper, einen Schoner und zwei original zeeländische Fischerboote. Die anderen sieben sind Plattbodenschiffe, vier Tjalken darunter, ein Skutje und die kleine "Vrouwe Leuntje", der Benjamin des Konvois, kaum viel größer als das Begleitboot, ein Zehn-Meter-Motor-

Die alten Schiffe sind gepflegt, gut im Holz und in der Farbe, manche von ihnen mit erhehlichem Aufwand

ausgebaut, so daß sich ihre geräumi-gen Salons und Kajüten kaum von schwimmenden Luxusbungalows unterscheiden. Ihre Skipper erinnern zumeist an Piraten: verwegene, bartige Gesellen in Jeans und abenteuerlicher Gewandung; die ihnen mit oder nhne Trauschein verbundenen Frauen jung, hübsch und mit Zigeunerschmuck behängt. Die Mitfahrer beideriei Geschlechts sind konsequent bemüht, in ihrer Aufmachung enig oder gar nicht von dem Skipperpaar abzustechen.

Während Vlissingen, Seebad und bedeutendster zeeländischer Fracht-, Fähr- und Fischerhafen, im Kielwasser der Oldtimerflotte versinkt, öffnet sich der hakenförmig verlaufende Scheldeunterlauf noch einmal zu einem weiten, von drei Fahrwassern durchzogenen See, von denen die Flottilla das nördliche nimmt. Das grüne Weideland wird zunehmend von roten Hausdächern durchbrochen, ab und an liberragt ein spitzer Kirchturm ein kleines Dorf, später sieht man Fabrikanlagen und Industrien mit qualmenden Schornsteinen. Schafe weiden am Hang der Dämme, außer deren Wällen es weit und breit keine Erhöhung gibt.

Es ist Ende Mai, doch das Wetter mehr aprilmäßig: Strahlende Sonne mit weißen Fotografierwolken und ruhigen Winden wechselt ab mit Rekeit und zuweilen gar einem eiskalten Hagelprassel. Wenn dann die Böen heranjagen, bedeutet das schwere Arbeit an Bord der Schiffe beim Reffen oder Niederholen der Großsegel.

Die unter voller Leinwand dahinziehenden Segelveteranen beschwören Bilder an längst vergangene Zeiten herauf: Um die Mitte des 16. Jahrhunderts war es, als die schwerfälligen Frachtensegler der Spanier in ähnlich großen Konvois, von kanonenstarrenden Galeonen geleitet, hier dem Meer entgegensegelten. Sie waren beladen mit den Reichtümern der ausgerauhten niederländischen Provinzen, die das Heer der Besatzer unter dem gefürchteten Herzog von Alba für den Landesherren Philipp II. als Kontribution nach Hause schickte. Doch es pflegte keine frohe Heim-kehrstimmung an Bord der Schiffe zu herrschen, denn bei Nacht und Nebel und unsichtigem Wetter kamen die todbringenden Flotten der Wassergeusen, um die Schiffe der verhaßten Okkupanten zu entern, ihre Besatzungen niederzumetzeln und dann schnell wie der Wind mit ihrer Beute wieder zu entschwinden . . . Das Tageslog zeigte 28 Seemeilen

ab Vlissingen, als am Radarturm Schaar van der Noord die Anker ausgebracht wurden. Der nächste Tag begann mit steifem Wind und Regen,

klarend, aber dann wieder Gewitter mit Böen und furchtbaren Regengüs-

Am User gleiten Bäume, Häuser und Kirchtürme vorüber, Fabriken und Atommeiler. Schon kündet sich Antwerpen durch wie gebündelt aufragende Schornsteine und gigantische Hochspannungsmasten an. Bei der grünen Spitztonne 85a überfährt man die Grenze von Holland nach Belgien. Weißer Rauch quillt vor einem fast schwarzen Himmel, Felder voll ebenso weißer Öltanks und Gasbehältnisse. Gewaltigen Bunsenbrennern gleich spucken die schlanken Essen der Raffinerien ihre Flammenzungen himmelwärts. Am steuerbordseitigen User Buschwald mit Hochhäusem dahinter.

In Antwerpen erstreckt sich der alte Hafen entlang der mit turmbewehrten Patrizierhäusern bestandenen Wasserfront, hinter denen schamhaft versteckt auch die verglasten Fassaden moderner Neuzeitbauten hervorhigen. Das erste dieser Gebäude, in nachgemachter Klassik mit hohen Turnchen, beherbergt das belgische Lotsenamt. Die gesamte Flotte - auch die gestern nachmittag am Fährhafen von Walsoorden auf Schiet gelaufene Thames Barge "Venture" war inzwischen eingetrudelt – hatte zwischen

halb davon beginnenden Zollschuppen festgemacht, an die sich die alte, heute das Seefahrtsmuseum beherbergende Wasserfestung Steen an-

Antwerpen, die Hauptstadt der Fla-men, Mitglied der Hanse seit 1315 und in den letzten fünf Jahrhunderten vielmals die Herrschaft wechselnd spanisch, österreichisch, französisch, niederländisch und seit 1830 endlich belgisch - war unter Karl V. durch intensiven Kolonialhandel eine dete bedeutendsten Städte Europas. Im 16. und 17. Jahrhundert berühmt durch das Wirken der Hauptmaler des flämischen Barock: Rubens, Van Dyck und Jnrdaens. Wo Mercator einst seine Weltkarten projezierte, ist heute Belgiens Wirtschaftsmetropole und der Hafen Nummer eins, berühmt durch seine Diamantense fereien und den wunderschönen Altstadtkern. Man sollte nicht mit dem ablaufenden Wasser hinausgehen, ohne vorher zumindest dem Grote Markt mit Stadhuis, Zunfthäusern, dem nahen Dom und schließlich dem Rubenshaus einen Besuch abgestattet zu haben.

HENRY BRAUNSCHWEIG

Anskunft: Niederländisches Böro 50; Tourismus, Laurenzplatz 1-3, 50%

Schweden zum Minitari Minitarif für Auta ader Wohnmabil inkl. 1-5 Personen (VS/NS) einfach nach Schweden schan ab DM 85,-In der Hauptsaison föhrt die gleiche Reisegruppe ab

Auf kürzestem Weg direkt nach Schweden. Von Travemünde noch Trelleborg mit TT-Saga-Line. Abfahrten bis zu dreimal täglich mit "Peter Pan" und "Nardic Sun" bzw. "Narröno". Achten Sie auf die bunten Minitarif-Delphine in unseren Prospekten. Auch wenn Sie mit Sparpreis-Durchtickets z.B. weite nach Barnholm, Gotland oder Finnland wollen. Außerdem macht Ihnen TT-Saga-Line viele interessante Urloubs-Varschläge: Kurzreisen, Rundreisen mit Pkw oder Bus, Hotels, Ferienhäuser und Meer. Prospekte in jedem Reisebüro, Automobilclub oder direkt bei TT-Sogo-Line, Abt. TZI, Mattentwiete 8, 2000 Homburg II.

DM 150,- für die einfache Fahrt. WENN SCHWEDEN, DANN TT-SAGA-L

Rekor

Tahlien

das W.

des It:

tionsh:

Paul (

nien be

31 Miil

Hambu det Sp depolit